









(38)

## Liebhaber=Uusgaben



## Künstler-Monographien

In Derbindung mit Undern herausgegeben

von

P. Knadifuß

XLIX

Tintoretto

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 soll for s

# Tintoretto

Don

## Henry Thode

Mit 109 Abbildungen nach den Original-Gemälden



8 110

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 ND 623 TGT4

Ton diesem Werke ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Aufgabe

veransialtet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50)$  und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veransfaltet.

Die Verlagshandlung.





Abb. 1. Gelbfibilbnis Tintorettos. 3m Louvre gu Baris.

cin merkwürdigeres Beispiel für bas zähe Festhalten an ererbten Auffaffungen und Schlagworten bürfte sich in der Geschichte der bildenden Kunft nachweisen lassen, als die Beurteilung, welche Jacopo Tintoretto von feiten der Runftschriftsteller erfahren hat. Mit so leidenschaftlicher, ja maßloser Erregung die zwei Verherrlicher der Malerei Benedigs im siebzehnten Jahrhundert: die patriotischen Benezianer Cavaliere Carlo Ridolfi in feinen "Meraviglie dell' arte" und Marco Boschini in seiner pomphaft gespreizten Dichtung: "Carta del navegar" das Lob des Meisters in den Himmel erhoben, so sollte doch nicht ihre, sondern die Stimme des von ihnen bekämpften Florentiners Giorgio Vafari, des klaffischen Künstlerbiographen, die Zukunft beherrschen. Dieser hatte in ber zweiten, 1568 erschienenen Auflage seiner "Vite" seine Meinung, die er sich selbst in Benedig gebildet, mit folgenden Worten ausgesprochen:

"In berselben Stadt und fast zur selben Zeit (wie Battista Franco) war und lebt noch heute ein Maler genannt Jacopo Tintoretto. Derselbe erfreut sich allseitiger Begabung, ganz besonders auch in der Musik, die er auf verschiedenen Instrumenten betreibt, und ist zudem in allem seinem Thun und Wesen liebenswürdig, in der Malerei aber seltsam launenhaft, schnell entschlössen, ja der gewaltsamste Geist, den je die Maserei besessen, wie man an allen seinen Werken und an den phantastischen Kompositionen sehen kann, die er ganz

anders, als alle anderen Maler, und abweichend von dem Hergebrachten gemacht hat; ja er hat das Seltsame selbst noch übertroffen durch neue und wunderliche Er= findungen und absonderliche Grillen seines Geiftes. Willfürlich und planlos arbeitend hat er so gleichsam gezeigt, daß diese Runst nur Spaß ift. Zuweilen hat er bloße Stiggen für vollendete Werke ausgegeben, fo aus dem Groben gearbeitete Dinge, daß die Pinselstriche mehr durch Zufall und Bravour, als durch Plan und Urteil hervorgebracht erscheinen. Er hat auf alle Art sich in der Malerei bethätigt: in Fresko und in Ol. in Vorträts, und zu jedem Breise, so daß er in dieser seiner Weise ben größten Teil der Gemälde, die in Benedig ausgeführt werden, geschaffen hat und noch schafft. In seiner Jugend zeigte er in vielen schönen Werken eine hohe Ur= teilskraft: hätte er die große Begabung, welche die Natur ihm verliehen, erkannt und sie durch Studium und Ginsicht entwickelt, gleich Jenen, welche dem schönen Stil ihrer Borganger gefolgt find, und hatte er nicht, wie geschehen, den Weg der Routine eingeschlagen, so wäre er einer ber größten Maler, die Benedig je gehabt, geworden. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß er nicht ein fühner und guter Maler und ein Mann von lebendigem, erfinderischem und edlem Geiste ift."

Dies ist das Urteil, welches nur mit kleinen Modifikationen und in variierter Formulierung aus fast allen Darlegungen ber Kunstgeschichte bis auf den heutigen



Abb. 2. Die Darfiellung im Tempel. In Santa Maria bel Carmine, Benedig. Rach einer Originalphotographic von Gebrüder Alinari in Florenz.)

Tag uns immer wieber entgegenklingt. Auf der einen Seite die Anerkennung der dramatisch lebendigen Auffassung, des Phantaiereichtums und der bedeutenden malerischen Empfindung, ja bisweilen auch der tücktigen Zeichnung des Meisters, auf der anderen der Tadel seiner "Bravour", seiner "Flüchtigkeit", seiner "überzeugungslosen", "trampihasten Hafte, der "Gespreiztheit und Unmöglichkeit seiner Auffassung", des "flüchtigen kusterischen Ausberucks seiner bildnerischen Gestalten", der "Bedeutungs-losigkeit seiner Erfindung", "der salschen

Maxime seiner fünstlerischen Erziehung", ber "Zügellofigfeit seiner Phantasie", ber oft "wahrhaft ennischen Frechheit seiner Farbe", der sich geltend machenden "roben förverlichen Macht", ber "überreizten Beweglichkeit und übertriebenen Freude an reichen Rompositionen", bes "innerlich Unrubigen" seiner Natur", ber "roben und handwertsmäßigen Pragis", des "Mangels an Bucht" — ja (in einem von allen Deutschen als Führer benutten autoritativem Buche, bem "Cicerone" Jatob Burd-hardts) fogar "einer gewissen Robeit und Barbarei der Empfindung", ber "Berachtung aller böheren Auffaffung", der "Konfusion und Abgeschmadtbeit", "gemeinster Buge", "gewiffenlosefter Subeleien, die ihm zu ewiger Schande gereichen"!

Benig nur vermochten einer so traditionell begründeten Unsicht gegenüber, welche den Meister als eine Ericheinung der Berfallzeit italienischer Malerei hinstellte, die Stimmen begeisterter Berehrer, denn sie ließen sich zumeist nur in dem persönlichen Berfehr der neueren Künstler untereinander vernehmen und schienen zu einseitig aus der begreistlichen Bewunderung für die technische Birtuosität Tintorettos hervorzugehen, und

ber erste litterarische Streitruf für den Künstler, welcher aus England zu uns herübertlang, sand keine Beachtung, weil der Kämpe, der ihn ausstieß, John Rustin, als Üsthetiker derselben Excentricitäten hier wie in anderen Urteilen sich schuldig zu machen schien, die man dem von ihm Gerühmten vorwarf, und weil das Einseitige, Widerspruchsvolle und Subjektive gerade seiner zwischen Bewunderung und Berurteilung schwankenden Aufgassung ihrem Werte Abbruch that.

So muß benn Bafaris Meinung als eine nicht zu erschütternde bunten und burfte

jeder Versuch, eine andere aufzustellen und zu begründen, von vornherein als ein vermessener und zweckloser betrachtet werden, und bennoch handelt es sich in dieser Monographie um einen folden. Denn beren Berfasser, durch unmittelbare, sich immer ver= ftartende Eindrücke zu einem feit Jahren betriebenen eingehenden Studium der Werke Tintorettos bestimmt, erkennt und verehrt in diesem Meifter eines ber größten Benies ber bildenden Kunft aller Zeiten, nicht allein der unvergleichlichen, vollkommenen Beherrschung aller Ausdrucksmittel nach, sondern auch nach der Kraft der Seele und ber Größe und Tiefe bes Beistes. Ein Schöpfer einer neuen Welt von Ideen und Geftalten und zugleich ein Bollender großer vorangegangener Richtungen darf ber Gewaltige ben Plat in der Geschichte ber italienischen Malerei beanspruchen, welchen Michelangelo in der Stulptur und Architektur einnimmt. In ihm tritt, was Erhabenheit ber Konzeption und Gewalt ber Sprache anbetrifft, Benedig mit Florenz in die Schranken. Nur in dem gleichen Sinne, wie man bas Übermäßige, alle äußerste Möglichkeit Erschöpfende der Michelangelo'schen späten Runft betrachtet, barf man bas Ungemeine, "Seltfame",

zu iprechen, vielmehr nur von einer Steigerung ber Gestaltungsfraft aus einem ungeheuren Drange und Vermögen heraus bis zur letten erreichbaren Grenze. Das war es, was Basari trok eines dunklen. aus seinen Worten hervorschimmernden Gefühles für das Wahre, verkannte: er, wie alle Nachfolgenden thaten dem großen Benezianer tiefes Unrecht, wenn sie aus bessen freier, fühner Malweise und Gestaltenfülle ben Schluß zogen, die Kunft sei ihm nur ein Spiel gewesen, in bem er seine Bravour und Virtuofität zeige. Wäre dies ber Fall, bann freilich mußte man ihn in eine Reihe setzen mit allen jenen Zeitgenoffen, unter anderen Bafari felbst, benen es auf die Rurichaustellung ihres Könnens, "wie sie es so herrlich weit gebracht", ankam, dann wäre er eine Erscheinung ber Zeit verfallender Ideale. Diese täuschende Annahme liegt sehr nabe, aber nur für den flüchtig diese Werke Betrachtenden, und durchaus flüchtig nur -. es muß bies ausgesprochen werben - find sie infolge der herrschenden traditionellen Auffassung bisher, selbst von Ruskin, betrachtet worden. Gine Bertiefung bingegen lehrt, daß in ihnen ein größtes, ja unbegrenztes Können immer nur einem rein fünftlerischen Ideal, einer hohen feeicheinbar Maglose bei ihm auffassen: so lischen und geistigen Auffassung des Borwenig wie bei Michelangelo, ift es geftattet, wurfes bienstbar gemacht ward. Immer ift bei Tintoretto von einem Berfall ber Runft bas technische Bermögen Mittel zu einem



Abb. 3. Die Chebrecherin bor Chriftus. 3m Dufeo bel Brado gu Madrib.

höheren Zweck, niemals Zweck an sich. Nur die Schuld unseres zagen Auges und unseres ängstlichen Gefühles ist es, wenn sich uns, die wir allzusehr den Werken primitiver Aunststusen den äfthetischen Waßzitab entnehmen, das Reich seiner Ideen nicht eröffnet: dieselben Ansprücke auf eine Anspannung aller seelischen Kräfte, wie Michelangelo, stellt auch Tintoretto an uns. Sind wir ihrer nicht fähig, dann freilich bleibt unser Blick nur an dem ja so start und eindringlich gegebenen Detail haften, und wird die Wahrnehmung der technischen Eigentümlichkeiten oder sonstiger Außerlichfeiten das den Eindruck Bestimmende.

Der Aufschwung zu einer umfassenden fühnen Anschauung der Tintoretto ichen Ibeen allerdings ift erschwert — und hier liegt neben dem Zwange herrschender vererbter Meinung ein zweiter Ertlärungsgrund für bas mangelnbe Berftandnis für seinen Genius! Biele feiner bedeutenoften Schöpfungen sind in entstelltem Buftande auf uns gefommen. Die Schuld hieran trägt vor allem die Malweise, welche er in der zweiten übermäßig beschäftigten Sälfte seines Lebens. ber Wirtung feiner unfehlbaren Binselftriche sicher, angewandt hat: ohne die Leinwand genügend zu imprägnieren und ohne eine Untermalung zu geben, hat er häufig die Farben aufgetragen. Die Folge war eine ungleiche Absorption berselben burch ben Grund und ein schnelles Nachdunkeln der tieferen Tone; zugleich aber veränderte sich

das Illtramarinblau wohl durch Reuchtigkeit in einer, die Einheit bes Rolorites aufhebenden Beise, indem alle Leuchtfraft und Tiefe verloren ging und nur ein mattes Hellblau als Erinnerung an die einstige Farbe übrig blieb: gerade das Ultramarin aber spielte in seinen späten Werten eine Hauptrolle. Wo immer berartig veränderte Gemälbe von ber Sand bes Restaurators unberührt blieben, gelingt es aber doch ber Phantafie bald, fich eine Borftellung von der früheren Herrlichkeit zu machen. hängnisvoller für seine Runft wurde es. daß bereits im siebzehnten, dann im achtzehnten Jahrhundert viele der größten Schöpfungen restauriert, b. h. übermalt wurden (erwähnt seien g. B. die Altarbilber in San Giorgio), und daß nun das Urteil neuerer Kunstforscher Jakob Burchardts), sowie der Besucher Benedigs überhaupt, die Thatsache dieser Ubermalung gar nicht beachtend, Tintoretto verantwortlich machte für bas, was ein plumper, alle Licht- und Farbenwirkung zerstörender Restaurator verbrochen hat.

War die Zeit vielen Werken des Meisters seindlich, so ist aber bennoch genug an wohlerhaltenen auf uns gekommen, um uns eine ganz gewisse Borstellung von dem einstigen Aussehen auch der entstellten Schöpfungen zu ermöglichen, nur bedarf es hierzu einer lebendigen Einbildungskraft und eines intensiven Erfassens des Wesentlichen in dieser Kunst.



Abb. 4. Die Auffindung des heiligen Kreuzes durch helena. In Santa Maria mater Domini ju Benedig. Rach einer Criginalphotographie von Gebruder Alinari in Floreng.)

Ein solches allein auch ermöglicht die Bestimmung der Werke, welche von Sacopo felbit herrühren. Denn auch dies, daß man die viel ichwächeren Arbeiten seines Sohnes Domenico und anberer Schüler ihm zuschrieb. hat zur Verwirrung der Ansichten über seine Kunst beigetragen. Gehören doch gerabe einige ber am meisten und gerühmten gesehenen Bilder im Dogenpalast zu ber mittelmäßigen, von Schülern angefertigten Ware, während andererseits viele ber größten Hervorbringungen seines Genius, in wenig besuchten Kirchen Benedias verborgen, ber Welt so gut wie unbekannt geblieben find.

So erweift sich benn die Schilberung und Würdigung Tintorettos als eine Aufgabe zugleich von größter Schwierigfeit und von größter Bedeutung. Alles ist hier neu zu suchen und zu ge= stalten. Un Vorarbeiten fehlt es, von der sicheren Quelle der Ridolfi'schen zuerst 1642, bann 1648 veröffentlichten Biographie abgesehen, so gut wie gang, denn selbst die menigen in neuerer Zeit erschienenen monographischen Behandlungen, unter benen nur Janitschek die von "Aunst und Künstler") und von W. Roscoe Osler (in "The great artists"), welcher

als Anhänger von Auskin eine höhere Auffassung von dem Meister hat, genannt seien, sind als gänzlich ungenügend zu bezeichnen; nur in Bernhard Berensons "Venetian Painters", welche, wie M. Bratesis Essay in der Nuova Antologia 1890, kurze, aber geistreiche Bemerkungen über des Malers Kunst enthalten, ist eine aussührliche Liste der Werke aufzustellen versucht worden. Ungenügend freilich, wenngleich mehr in einem anderen Sinne, wird auch die hier gegebene Darstellung, deren umfangreiches Material an



Abb. 5. Die himmelfahrt ber Maria. In ber Atabemie zu Benedig. (Nach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

anderen Stellen kritisch vom Berfasser behandelt wird, bleiben müssen, da der Größe und Neuheit des Borwurses, sowie der schwer übersehdaren Fülle der noch heute erhaltenen Gemälbe der hier gewährte Raum in keiner Weise entspricht. Sie kann und will daher nicht anders aufgefaßt sein, als eine Skizze zu einem größeren Werke, als eine borläusig kurz andeutende Darlegung aller der gewaltigen künstlerischen Probleme und Thatsachen, welche in dem Namen Tintoretto zusammengesaßt werden müssen.

schon hinweisen. Nicht um eine bedingte Auffassung, wie sie einzig und allein einem ber größten bildnerischen Genies aller Zeiten gerecht werben fann, wird es sich im folgenden handeln.

I.

#### Die Studien der Jugendzeit.

Die Zeit, in welche Tintorettos Leben fällt, zeigt bem Siftorifer in Benedig bas Schaufpiel eines höchst gesteigerten, äußeren

In welchem Sinne bies geschehen wird. Oftindien und feit ber Entbedung Ameritas barauf mußten biefe einleitenden Worte in andere Sande übergegangen. Die Republit fah fich in ihrer Politit auf die von Unerfennung, fondern um eine unbedingte ihren geiftvollen Gefandten an ben europäiichen Sofen betriebenen diplomatischen Berbanblungen beschränkt, beren Aufgabe bie fünstliche Aufrechterhaltung scheinbarer Weltmacht wurde. Um so mehr diese innere Schwäche fich geltend machte, welche zugleich in einer Loderung, ja Berrüttung ber focialen und moralischen Berbältnisse und in ber unheimlichen thrannischen Machtzunahme des Rates der Zehn sich offenbarte, deito üppiger und pruntvoller entfaltete fich ber Luxus des privaten und öffentlichen Lebens. Die in maßloser Berichwendung gur Schau



Abb. 6. Bultan, Benus und Amor. 3m Balaggo Bitti gu Floreng. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

Glanzes bei innerem Berfall. Der Berzweiflungstampf gegen bie in ber Liga von Cambray verbündeten europäischen Mächte im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts batte. wenn auch der Besitz auf dem Festlande gewahrt worden war, die Mittel und die Energie des alten, scheinbar unbesiegbaren Staatswesens gebrochen. Seine Beltherrschaft hatte ihr Ende gefunden, Schritt für Schritt mußte es im Drient vor ber vorwärtsbrängenden Türkenmacht weichen, selbst Sebaftiano Beniers Sieg über biefelbe bei Lepanto im Jahre 1571 vermochte, da Spanien ben Bunbesgenoffen im entscheibenden Augenblide bes Ausbeutens folden Erfolges im Stiche ließ, das verlorene Cupern nicht wieder zu gewinnen. Der Weltbandel war feit der Auffindung des Seeweges nach

getragenen ererbten fabelhaften Reichtumer ber Geschlechter, zu beren Füßen einst ber Drient alle feine Schätze ausgebreitet hatte, verdeckten die Nachtbeit des verarmten Die Zeit bes taufmännischen Staates. Sparens jum Zwede neuen Bewinnes war vorbei, seit der kaufmännische Unternehmungs= geist ermattet war. Aller noch vorhandenen Lebenstraft im Genuß fich bewußt zu werden, in schwelgerischen Sinnenfreuden über die Tragit des politischen Zustandes sich binwegzutäuschen, ward Wunsch und Gebot. Indessen Alles in der Welt jähem Wechsel unterworfen ichien, burfte ber Benegianer seine wasserumspülte Beimatestadt wenigstens als ewig unwandelbar und allen Angriffen unzugänglich betrachten, das hatte ihn der Krieg mit Europa gelehrt. Und diefe



Abb. 7. Der heilige Martus befreit einen Stlaven. In ber Atabemie ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

meergeborene Stadt mit ihren ungähligen Kirchen, ihren glänzenden, phantasievollen Balästen, ihren festlichen Bläten, ihren herrlichen Gärten auf allen nahen Infeln, mit ihrem fröhlichen vertraulichen Menschengewimmel in den arbeitreichen, engen Gaffen. ihren weltentrückenden Gondelfahrten auf dem sanften Wasser ber Lagunen - diefes Zauberreich, bem täglich bas Meer neuen Atem ber Lebensfraft und Freude einhaucht, bas täglich von ber Sonne in sinnberückenden Farben zum Abglanz aller Schönheit verklärt wird — war es nicht die Welt überhaupt? Eine Welt für sich, die ihre Luft, ihr Wasser, ihre Sonne hatte — und war dieser Welt nicht auch ihre Kultur und ihre Kunft einzig zu eigen? Das wunderbare Produkt einer Bereinigung von träumerischer Kontemplation bes Oftens und wacher Lebensthätigkeit des Westens? Entzückte sich nicht dasselbe Auge, das soeben im Geheimnis der purpurnen Nacht der Wölbungen von San Marco sich verloren, an der schimmernden Sonnenfülle des Tages

in den Säulengängen des Dogenpalastes? Schwebten über reich und zierlich geschmückten Renaissancesassand und -hallen nicht goldene Ruppeln, hatte nicht arabische und byzantinische Zierkunft mit gotischen und romanischen Formen und Konstruktionen sich unlöslich verbunden? Und war in den leuchtenden Farbenharmonien der Malerei nicht ein künstlerisches Ideal ausgestellt worden, das eben nur Benedig hatte schaffen können?

So durste, so mußte man genießen. Das Leben ward zum nimmer endenden Feste, zu Prozessionen, Aufzügen, ländlichen Bergnügungen draußen, zu rauschender Geselligsteit, Theateraussührungen und Musik in den goldprangenden, mit Brokatstossen verhangenen, mit Aunstwerken geschmückten Sälen der Paläste drinnen. In tausend Formen eine Berherrlichung der über Alles dewunderten und gepriesenen Stadt, der von allen Göttern und heiligen geliebten Herrscherin der Meere, und ein glühender Kultus der Lebensfreude, der Persönlichkeit, der Sinne! Und als haltender Halter dieser in-

dividualistischen Zersplitterung in überschäumende Genuffucht eine frei alle Reize der Ericheinung verwertende und gestaltende bildende Aunst: das Meisterichaffen Tizians. ber Bonifazios, Paris Bordones, Andrea Schiavones, Baolo Veronejes, Jacopo Sanfovinos und so vieler anderer!

vor allem bei bem genialen Meister ber Festbekoration, ber zumeist mit ihm in einem Altem genannt wird: Paolo Beronese. Nicht ein Diener, sondern ein geiftiger Beberricher des Lurus, ein Festiger des Ericheinungengewoges, ein Berdichter bes Berfliegenden, ein Berfündiger ber Erhabenheit bes Natür-



Mbb. 8. Gruppe bon Giguren. Detail aus bem Bunber ber Befreiung bes Glaven in ber Atademie gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

Much Jacopo Tintoretto hat fur biefe lichen, ja ein Berächter ber Konvention und Welt geschaffen, ja mehr vielleicht als irgend ein Anderer; Die staatlichen Beborben, Die Rirchen, die Genossenschaften, die Privatleute haben ohne Unterlaß im Bettftreit miteinander seinen Geift und feine Sand in Unipruch genommen. Die Fülle bes Dafeins findet auch durch ihn überwältigenden Ausbruck, aber boch in einem gang anderen

des Gepränges schreitet er durch den Rausch bes Tages. Von unftillbarem Schaffensbrange erfüllt, nur in ber Arbeit ben Wert bes Lebens erfassend, verschmäht er die siegreiche Macht ber Zeit: das Gold, allezeit bereit, auch ohne Entgelt für die Öffentlichfeit Werfe zu ichaffen, verschmäht er außeres Unsehen und Titel, die einfache Bandwerter-Sinne, als bei ben genannten Deiftern, als tracht mit Borliebe bewahrent, und giebt



Abb. 9. Das Bunder ber heiligen Agnes. In Santa Maria bell' Orto zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

er sich von dem lärmenden, bacchantischen Treiben des um Pietro Aretino und Tizian sich sammelnden Areises von Künstlern und Litteraten zurück. Wie sein noch heute an den Fondamenta dei Mori dei der Madonna dell' Orto erhaltenes schlichtes Haus, steht er selbst abseits von dem Trachten der Welt, gekannt und geseiert von der ganzen Stadt, wegen seiner Güte und seines Humors geliebt, aber doch, Michelangelo vergleichbar, ein Einsamer, wenn auch nicht ein Leidender, — souderän als Künstler und als Mensch.

Diese Eigentümlichkeit seiner Natur und feiner Lebensführung, die wir als wesent= liche der ungenügenden Schilderung Ridolfis zu entnehmen berechtigt find, erflärt es, daß von seinen Schickfalen wenig zu berichten ist. Berglichen mit jenen Tizians, welche in fo mannigfacher Beziehung zu ben Kürsten und Großen und badurch auch mit ben politischen Ereignissen ber Zeit steben, ift das Dasein Tintorettos ein verborgenes gewesen, als hätte er, wie für seine Mitwelt, so auch für eine späte Nachwelt alles Berfönliche hinter bem Inhalte seines Lebens, seinen Schöpfungen, verschwinden laffen wollen, als sei er selbst ganz mit allem Sein und Wesen in benselben aufgegangen und als könne man einzig und allein in ihnen ihn finden und erkennen. Sein Leben war sein Schaffen, seine Kunft war er! -

Als Sohn eines Seibenfärbers (tintore) Battifta Robusti, ist Jacopo Robusti, der vermutlich schon als Anabe ben Beinamen Tintoretto (ber kleine Färber) erhielt, 1518 in Benedig geboren worden. Die früh bervortretende Begabung zur Malerei, beren erste Broben er mit den Färbestoffen bes Baters an den Wänden des Hauses anstellte. veranlaßte die Eltern, ihn als Lehrling in das Atelier Tizians zu geben. Doch follte hier seines Bleibens nicht lange sein. Wollten wir Ridolfi Glauben schenken, so hatte ber Meister, angesichts ber Zeichnungen bes Anaben in Eifersucht aufwallend, benselben fogleich fortgeschickt. Etwas Wahres, nämlich ein schnell eintretender Bruch zwischen Lehrer und Schüler, wird an biefer Erzählung sein, bas angegebene Motiv ber Trennung aber wird doch schwer glaubhaft dünken, obgleich eine ganz gleiche Thatsache aus dem Leben des jungen Michelangelo berichtet wird, beffen Zeichnungen die Giferfucht seines Meisters Domenico Ghirlandajo erreaten. Wie Michelangelo, wird auch Tintoretto bereits in feinen frühesten Arbeiten eine ausgeprägt persönliche fünstlerische Auffaffung zur Schau getragen haben, und wie der Florentiner scheint auch er nicht eigentlich in ein birektes Schülerverhältnis zu irgend einem Rünftler getreten zu fein, sonbern in freier Berwertung ber Ginbrude und Anregungen, welche bebeutenbe Runftwerte ihm verschafften, sich selbständig entwickelt haben. Bot fich ihm allerorten bie Gelegenheit, in den Gemälden ber lebenden Meister: Tizians, des älteren und des jüngeren Bonifazios, Andrea Schiavones, Baris Bordones und Bordenones, die Kunft herrlichster Farbenharmonie zu studieren, und durfte er für fie auch ben Schöpfungen der älteren Maler: ber Bellinis, Carpaccios, Giorgiones und Balma Becchios bedeutsame Belehrung entnehmen, jo trieb ihn fein angeborener Sinn für große und ftarte Formen= sprache, welche er in ber venezianischen Malerei vermißte, bei den Meistern des plastischen Stils, ben Florentinern, Unterweisung zu suchen. In eben jenen Jahren, in benen sein großes Schauen sich entwickelte, traf ihn die Kunde von den über Alles erhabenen Werken, welche Michelangelo in der Grabkapelle der Medici geichaffen hatte -Reichnungen nach denselben werden nach Benedig gelangt sein -, und in ihnen erfannte fein begeistertes Muge bie Große und die Möglichkeit des in seinem eigenen Inneren nach Verwirklichung ringenden Ideales. Denn bas, was ihm ganz allein unter ben venezianischen Künftlern eigen war, was seinen Genius von frühe an auf besondere Wege wies, war das leidenschaftliche Gefühl für die plastische Herrlichkeit des bewegten menschlichen Leibes, für die in unendlichen Sebungen und Sentungen aller Teile barmonisch = melodisch einheitlich sich außernde Lebensfraft. Aft es dies Abeal, dies Befenntnis zu ber gewaltigen Formenkunft bes Florentiner Bildhauers gewesen, welches Tizians Feinbseligfeit gegen ben Jüngling hervorrief? Michelangelo hat, als Tizian in Rom fich aufhielt, beffen Farben und Malereien gerühmt, aber zugleich ben Musspruch gethan: "es sei schade, daß man in Benedig nicht von Anfang an gut zeichnen lerne, und daß jene Maler feine beffere Methode des Studiums hatten" - wir

bürfen annehmen, daß auch Tizian nur bedingte Anerfennung für Michelangelos Kunst hatte. Und nun vertrat jener seurige Knabe aus eigener Erfenntnis heraus in Benedig die Meinung des Florentiners, die er später, befragt, welches die schönsten Farben sein, wißig so sormuliert hat: Schwarz und Weiß, benn die erste gebe durch Tiese des Schattens den Figuren Kraft, die andere die plastische

er in dem Studio Tizians sein Genüge nicht sinden. Auf eigenem Wege mußte er zu erringen suchen, was er über die Thüre eines Raumes in seinem Atelier geschrieben hat, und was nicht ein akademisches eksektisches Princip, sondern der Ausspruch der Selbsterkenntnis seines Genius war:

"Die Zeichnung von Michelangelo und das Kolorit von Tizian."



Abb. 10. Bildnis eines Unbefannten. In ber f. f. Galerie ju Bien. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftängl in München.)

Form. Was er suchte, die Unterweisung in der auf plastische Wirkung gerichteten Zeichnung des menschlichen Leibes, sand er bei Tizian nicht, und ein Jüngling schon, hat er es gewagt, ein Ideal in der Walerei aufzustellen, das höher und umfassender war, als das vorzugsweise koloristische Tizians: das Ideal einer Berbindung der zu gleicher Bebeutung erhobenen Form und Farbe.

Mit diesem unerhört fühnen Gedanken, der einzig dem schrankenlosen Kraftbewußtsein seines Schauens sich verdankte, konnte

über die Art der so selbständig angestellten, sein Leben lang sortgesetzten Studien sind wir wohl unterrichtet. Erward er sich durch Kopieren Tizian'scher Gemälde die Herrschaft über die Farbe, so übte er sich in der Zeichnung nach Abgüssen von Antiken und von Michelangelos Stulpturen. Nicht ohne große Ausgaben bildete er sich eine Sammlung von Gipsen nach antiken Marmorwerken, von Florenz ließ er sich die kleinen Modelle, welche Daniele da Lolterra nach den Figuren der Medicäischen Grab-

benkmäler in San Lovenzo angefertigt, nämlich "Morgen" und "Abend", "Racht" und "Tag", fommen und stellte an ihnen befondere Studien an, indem er zahllose Reichnungen bei Lampenlicht banach anfertigte. um in ber Wiebergabe folder fraftiger Schatten eine ftarte und plaftische Wirkung zu erzielen. Nimmer ruhte er, in Aguarellund Rohlenzeichnungen, die er weiß aufhöhte, sich Rechenschaft von den Körverformen zu geben, bald einen Urm, bald eine Sand, bald einen Torso seiner Sammlung vornehmend. In solchen Arbeiten verschaffte er sich selbst gleichsam die Korrettur der mit nicht minderer Leidenschaft betriebenen Zeichnungen nach ber Natur, in benen er besonders die Mannigfaltigkeit und Besonderheit der Bewegungen in den Körpern wiederzugeben bemüht war. Deren volle Kenntnis zu erlangen, stellte er anatomische Untersuchungen an. Um aber alle Schwierigfeiten in ber Raumbarftellung bewältigen zu lernen, fertigte er fleine Bachs- und

Thonmobelle an, brapierte fie mit Stoffen, beren Falten er ben Gliebern anpaßte, und verteilte fie in schlichte, aus Solz ober Rarton angefertigte Raften, beren Inneres er burch Fensterchen beleuchtete, um an den Modellen Lichteinfall und Schatten zu beobachten. Der Drang nach plastischer Wirfung führte ibn so, nicht minder wie bas koloristische Streben zu allmählich immer mehr fich verftärfenben Studien über Erscheinung und Bedeutung des Lichtes. An anderen Figuren, welche er an bie Balten ber Dede hängte, machte er fich die Berfürzungen beutlich.

Um endlich die Malertechnik von Grund aus zu erlernen, suchte er, wo immer er nur tonnte, Maler bei ihrer Thätigfeit auf, ja hielt es nicht unter seiner Würde, schlichten Deforationsmalern und Austreichern prattische Kunftariffe abzusehen und sich in Gesellschaft von Maurern — wie einst in Cittabella, wo er ben Rahmen um die städtische Uhr ausführte - zu üben.

Sehr deutlich spricht sich in dieser feiner

besonderen Sinwendung zur Wandmalerei, welche erft seit bem Beginn bes sechzehnten Jahrhunderts in Benedig an ben Fassaden ber Balafte fich zu entwickeln begann, sein auf das Große. Monumentale, Einfache gerichteter Ginn aus. Die frühe und eifrige Beschäftigung mit dem Fresto, aus welchem in Floreng feit ben Beiten Giottos der große Stil fich ergeben hatte, follte ben Charafter seiner Runft bestimmen, und nur wenn wir diese Thatsache recht ins Auge fassen, können wir der Eigenart, namentlich seiner späten Schöpfungen gerecht werden und die Erflärung für Besonderheiten seiner Komposition und Technik finden. Wenn auch er, wie alle anderen Benezianer, in Berücklichtigung des Alimas, nach vorübergehender Thätigfeit in ber eigentlichen Wandmalerei, seine Gemalde auf Leinwand auszuführen sich gezwungen sah, so hat



Abb. 11. Der beilige Martus rettet einen Caragenen aus bem Schiffbrud. 3m Balaggo reale gu Benebig. Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Florens.)

er dieselben doch und um so mehr, je freier er ward, im Geiste und Stile des monumentalen Frestomalers geschaffen, und auch hierin nimmt er in der venezianischen Kunst eine ganz einzige Stellung ein.

Belehrung in dieser Tech= nit scheint er befonders bei dem begabten Nachfolger Giorgiones und Tizians, dem ihm fast gleichalterigen Andrea Schiavone gesucht zu haben, bem er häufig bei feinen Arbeiten ohne Ent= gelt half, so an dem Balazzo Reno bei den Crociferi, wo er gang oben eine liegende Frau und auf einer anderen Wand die "Befehrung Sauls" in vielen Figuren ausführte.

Auf so verschiedenen Wegen und mit einem rastlosen Fleiße sollte er sich schon in seinen jungen Jahren jene vollkommene Herrschaft über alle Ausdrucksmittel seiner Kunst erwerben, welche die Welt vielleicht weder vor ihm noch nach ihm je gesehen hat. Allen Reichtum

der Natur in Form, Farbe und Licht, alle Errungenschaften ber Runft, der griechischen wie der Renaissance, in Formensprache, Rolorit, Berspektive und Technik machte er sich in titanischer Arbeit, in gewaltigem Schauen zu eigen - ein Berrscher über die Welt der Erscheinungen, dem das große Erbe ber Runft gebührte, weil er es aus eigener Kraft sich erwarb, weil er es aus siegreicher Berfönlichkeit zu neuen Formen prägte und weil er es im Dienste größter Ideen verwertete. Denn alles dieses schrankenlose Können war nur bestimmt, bem inneren Schauen eines Geistes und einer Phantasie, welche ebenso unermeßlich waren, zu dienen, ja es entstammte nur dem Drange eines überreichen inneren Lebens nach Befreiung. Über ber Schöpfung schwebte der Geift des Schöpfers. fie war nur die Emanation seiner Ideen.

Es bedürfte der Angaben des wohlunterrichteten Ridolfi über die Unermüd-

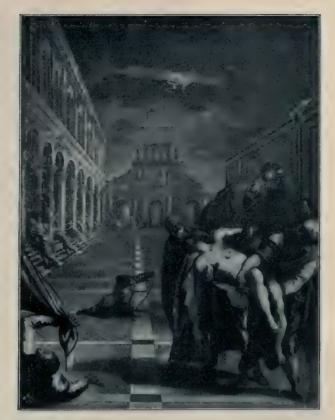

Abb. 12. Die Entführung des Leichnams des heiligen Markus aus Alexandria. Im Palazzo reale zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Florenz.)

lichkeit der Arbeit Jacopos nicht, um die gedankenlosen, seit Bafari geltenden Borwürfe des Mangels an Studium und an Selbstzucht zu entfräften. Redes seiner Werke steht ihnen als glänzendes, unwiderlegliches Zeugnis gegenüber. Eher möchte man fragen, ob es je einen Rünftler gegeben, welcher so rastlos beständig gelernt, wie er - wäre diese Frage nicht ausgeschlossen, da gewissenhaftes, nie endendes Studium ja im Wesen bes Genies überhaupt mit der schöpferischen Kraft untrennbar verbunden ift. Er selber aber pflegte zu sagen, daß das Studium der Mulerei mühevoll sei und die Schwierigkeiten um so mehr zu Tage träten, je mehr man sich vertiefte, und daß das Meer immer größer werbe. "Schone Farben," meinte er, "seien in ben Läben bes Rialto zu faufen. aber die Zeichnung sei nur mit viel Arbeit und langen Nachtwachen aus dem Schrein



Abb. 13. Die Auffindung bes Leichnams bes beiligen Martus. In ber Brera gu Mailand. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

des Geistes herauszuziehen, darum verstünden und übten sie auch so wenige aus." ben Ropf zerbrachen." Und einem jungen Bologneser Künftler, Oboardo Fialeti, ber ihn fragte, was er thun folle, um vorwärts zu fommen, erwiderte er, er solle zeichnen, und als Fialeti von neuem ihn bat, ihm noch eine andere Anweisung zu geben, fügte ber Alte bingu, er folle zeichnen und abermals zeichnen. Für alberne Schwäßer aber, wie die Pralaten und Senatoren, welche im hinblid auf bas Paradies des großen Ratsfaales ihn fragten, warum Bellini, Tizian und die anderen älteren Maler fo forgfältig in ber Ausführung gewesen seien, er hingegen so hudele, hatte er die Antwort bereit: "Weil

jene Alten nicht jo Biele hatten, die ihnen

Über ben Schöpfungen ber Jugendzeit Tintorettos, also etwa aus den Jahren 1535-1548, hat kein freundliches Schicksal gewaltet, und es gelingt nicht, sich ein gang beutliches Bild von den erften Phajen jeiner fünstlerischen Entwidelung zu machen. Dies ware nur möglich gewesen, wenn in Sonderheit die Bandmalereien, die für jene Epoche seiner Thätigkeit charafteriftisch waren, sich erhalten hätten, aber bies ist nicht der Fall. Einige wenige Zeichnungen nach Resten derselben, welche

Banetti 1760 (in seinen Varie pitture al fresco) veröffentlichte, sind das Einzige, was uns eine sehr ungenügende Anschauung hier= von verschafft. Zwei derselben, Figuren vom Palazzo Guffoni am Canal grande wiedergebend, erregen freilich unfer besonderes Intereffe, ba fie ben beutlichsten Beleg für bes Künftlers Beichäftigung mit den Stulvturen Michelangelos bringen: fie find nämlich nichts anderes als die Gestalten des "Morgens" und bes "Abends" felbft, in Berfürzung vom Fußende aus gesehen. Mit großer Kunst scheint der plastische Charafter in einen malerischen umgesett, und, was sehr bemerkenswert ist, jede Ubertreibung, wie sie doch sonft allen Nachahmern Michelangelos eigentümlich, vermieden worden zu sein. Bon ben Fresten an einem Sause bei Bonte bell'Angelo, unter benen Ridolfi befonders eine Reiterschlacht hervorhebt, hat Zanetti nur einzelne, frei und anmutig bewegte Figuren und das Stud bes sonderbaren gemalten Gefimses, welches von bronzefarbenen Händen und Füßen getragen wird, wiedergeben Bolto fanto über ber Hofthure ber Scuola

können. Für diese Arbeit soll der Künstler. bem die Freude am Schaffen über alles ging, kein Honorar gefordert und badurch die anderen Maler gegen sich aufgebracht haben. Man erzählte sich, daß die Erfindung jenes Gesimses eine Erwiderung gewesen sei auf die Bemerkung der Neidischen: "er muffe, um mit Ehren die freiwillig übernommene Aufgabe zu löfen, Füße und Sände gebrauchen." - Un der Darstellung eines Ganymedes am Saufe eines Färbers beim Bonte di San Giovanni Laterano rühmt Ridolfi die kuhne Bewegung des fraftig gebildeten Junglings und bemerkt an einem Friese in ber Casa Miani alla Carità, welcher ben "menschlichen Lebenslauf" und den Raub der Helena darstellte. Anklänge an Schiavone und Bonifazio. Bezüglich anderer Malereien, wie des "Gaftmahl bes Belfagar" an bem Saufe ber Zimmerleute vom Arsenal, des Frieses mit fleinen Darstellungen aus dem Leben ber heiligen Barbara in der Scuola dei Sartori. welche noch Goethe sah, eines Bildes des



Abb. 14. Der Gunbenfall. In ber Atabemie gu Benebig. (Rach einer Originalbhotographie von Unberion in Rom.)

bei Lucchesi und ber Fresten: Kains Brubermord und die Berkündigung in den Servi sind nur kurze Erwähnungen erhalten.

Das früheste Taselbild, welches die allgemeine Aufmerksamkeit erregte, scheint ein Doppelbildnis, ihn selbst mit einer Stulptur in der Hand und seinen Bruder, mit einer Bither, in Nachtstimmung darstellend, gewesen zu sein, ein Zeugnis seiner Lichtstudien. Es war, der Sitte der Zeit entsprechend, in der Merceria ausgestellt und begeisterte einen Poeten zu den Bersen:

Leuchtet im Schatten ber Nacht so hell schon Tintoretto, Wie erst wird er es bann, hebt sich strahsend ber Tag!

Bor einem anderen, auf dem Rialto zur Schau gestellten sigurenreichen Gemälde soll selbst der ihm wenig günstig gesinnte Tizian in Lobeserhebungen ausgebrochen sein. Berschollen wie diese Bilder sind auch die Orgelslügel mit den Figuren der Heiligen Augustin und Paulus und der Berkündigung, dereinst in Santa Maria dei Servi, die kleine Anbetung der drei Könige (in Spirito santo), die Orgelthüren von San Benedetto mit der Berkündigung und der Samariterin, die

Altarwerke ebendaselbit: eine Madonna mit Heiligen und eine Geburt Christi, Die in Santa Unna früher befindliche, von B. Lorengini gestochene tiburtinische Sibulle und zwei Lunetten, welche im Magistrato sopra i Conti angebracht waren. Folgt man aber ben Hinweisen Ridolfis und Boschinis, so gelingt es, wie ich glaube, boch, einige Schöpfungen bes Künstlers aus jenen Jahren noch heute nachzuweisen und zwar in jenen Bilbern, welche Beziehungen zur Kunft Schiavones Bang im Stile und Bonifazios zeigen. bes erfteren gehalten und baber gur Beit Ridolfis von Bielen für ein Wert Schiavones genommen, ist eine Altartafel in Santa Maria del Carmine mit der "Darstellung im Tempel" (Abb. 2). In die Dämmerung eines hohen Raumes fällt von der Sohe links milbes weiches Licht. Es beleuchtet ben auf hoben Stufen ftebenben Altar und die feierlich bewegten Gestalten bes Briefters, ber Maria und des dargebrachten Kindes. Facelträger, Frauen und Männer, barunter ber emvfindungsvolle, an Tizian erinnernde Jojeph. treten aus bem Schatten bes hintergrundes hervor. In großer Bewegung, mit innigem auf die Jungfrau gerichtete Aufblid bes



Abb. 15. Rains Brubermorb. In ber Afademie ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb. 16. Die Entftehung ber Mildftrage. In ber Nationalgalerie ju Lonbon.

mütterlichen Mitempfindens hat sich eine edle Frauengestalt von Tizianischer Schönheit, ein Rind im Schofe, vorn an ben Stufen niedergelassen. Der malerische Eindruck bes Bilbes wird, wie bei Schiavone, burch ben einheitlichen, gleichmäßigen, warmen, goldbraunen Ion bestimmt, bessen Schwere ber junge Künftler burch die Wirkung des einfallenden Lichtes zu überwinden trachtet ein erster geistvoller, aber noch befangener Versuch einer Selldunkelbarstellung. gleichmäßige und gehäufte, etwas unbelebte Anordnung der Figuren im Hintergrunde, die allzu weiche, unausgeprägte Gewandbehandlung, die Beschränkung im Koloristischen verraten Befangenheit, schon aber zeigt sich. wie im Lichte, so auch in den großen, einfachen Bewegungsmotiven ber beiben Frauen und des nach hinten gewandten Jünglings links, ein seine Schwingen regender plastisch bramatischer Geift.

Bon gleichem warm braunem Ton scheint ein Bild gewesen zu sein, welches, burch trüben Firnis entstellt, ganz unbeachtet an bunkler Wand in der kleinen Kirche San Gallo hängt und in seinen Figuren mehr an Bonisazio II. als an Schiavone gemahnt. Es stellt den segnenden Christus mit der Weltkugel thronend und zu seinen Seiten die Heiligen Marcus und Gallus dar.

Wie hier, macht sich eine Mischung von Elementen Schiavones und Bonisazios in einem heiligen Demetrius in San Felice geltend. In leicht ausschreitender Bewegung, in goldgeschmücktem Stahlpanzer und goldbraunem Mantel, in der Rechten eine rote Fahne, die Linke am Schwert, tritt uns, auf einem Postament vor einer Landschaft mit Auinen, der blondlockige, junge Held entgegen. Freundlich schaut er auf den unten im Brustbild gegebenen Stifter aus der Familie Ghissi herab, dessen groß

und einfach gezeichneter Ropf als erfte bebeutende Porträtschöpfung Tintorettos betrachtet werben barf.

In dieselbe frühe Zeit, also wohl noch in die dreißiger Jahre, find die zwei Evangeliftenbruftbilder, welche Borträtzüge tragen, in der Afademie zu Benedig (228 u. 235), einst im Magiftrato del Monte di Suffidio. zu verseten.

Den nächsten Schritt ber Entwidelung des Künftlers verdeutlicht uns das Gemälde der "Ghebrecherin vor Chriftus" im Museo del Brado zu Madrid (Abb. 3). Er sucht sich von dem ichweren, braunen Ion der Schiavone'ichen Manier zu befreien, indem er in hellerem Lichte lebendigere Farbenwirtung gibt, betont das Räumliche durch stärkere Kontrastierung von vorwärts und rückwärts gesebener Figuren, ja durch die sehr vertürzte Gestalt des Kranken, lodert zu Gunften bramatischer Natürlichkeit die Figurenanordnung, bildet die einzelnen Bewegungsmotive zu größerer Freiheit aus und fteigert die Charafteristif der Typen, welche aber doch nahe Verwandtschaft mit jener "Darstellung im Tempel" besitzen. Noch machen sich diese Bestrebungen als solche zu stark bemertbar, benn bas Studium nach bem Modell verrät fich in dem etwas Gesuchten in Saltung, Gebärden und Gewandung. Noch ist die reichliche und monotone Faltengebung ber Stoffe nicht zum freien Ausbrud ber Körperbewegung geworden, noch ift die Raumvertiefung eine geringe, - welcher Fortschritt aber macht sich gleichwohl in der Größe und Lebendigkeit der Anschanung geltend, wie ftark und natürlich ist die Gruppe der Frau mit dem Kranken erfunden, von welcher, fast an Raphael erinnernden Schönheit ist die mit ihrem Rinde davoneilende Frau! Und wie aus der Geftaltung, spricht auch aus ber Ibee ber gangen Darftellung schöpferischer Geift. Der Borwurf war von ben Benezianern viel behandelt worden, ein bestimmter Typus der Romposition in gedrängt nebeneinander gestellten Halbsiguren war, aus Anregungen Giorgiones heraus, entstanden und findet fich wiederholt auch in einem, wie ich glaube, fälichlich Jacopo zugeschriebenen, übrigens übermalten Bilbe ber Afabemie in Benedig Tintoretto bereichert ben Bor-Mr. 232). gang durch die Scene des auf Beilung tiefer Gebante findet feinen Ausbrud : Gunde und Leiben werden nebeneinander hingestellt, aufeinander bezogen und über ihnen waltend die Rraft des Reinen, welche, wie fie die Schuld tilat, so die Bunden schlieft. Aundry und Amfortas!

Roch einmal hat es, kurze Zeit barauf, ben Künftler verlangt, dieselbe Ibee zu Er mochte sich bas erfte Dal perbildlichen. nicht genug gethan haben: in einem irrtümlich der Schule bes Meisters zugewiesenen Bilbe ber Dresbener Galerie (Nr. 270 A) ift in freier Bariation die Scene bargeftellt. Inmitten einer großen Säulenhalle Chriftus in gang ähnlicher Haltung und wendet sich zu der von links heranschreitenden, bon Pharifäern geleiteten Gunderin; ber Leidende, von Frauen umgeben, ift auf die rechte Seite versett. Es ift offenbar bas Bild, welches Ridolfi bei Bincenzo Beno fah.

Mit diesen Schöpfungen in geistigem Rusammenhange mögen die beiben Darstellungen der Befehrung Magdalenas durch die Predigt Chrifti und der letten Rommunion ber Beiligen, welche, von Ridolfi als Jugendwerke in ber Kirche Santa Maddalena erwähnt, jest im Escorial aufbewahrt werben, entstanden sein.

Von Bild zu Bild entscheidet sich mehr und mehr ber Sieg bes Lichtes und ber Farbe über die Dämmerung und den monotonen Ton. In schimmernder Flut senkt fich goldener Sonnenichein auf den von stattlichen grauen Bauten umgebenen Blat herab, auf welchem sich in dem Bemälde von Santa Maria Mater Domini bas Bunder bes von Helena entdeckten Kreuzes vollzieht (Abb. 4). Der Stamm, an welchem ber Beiland gestorben, gibt sich zu erkennen, indem durch feine Berührung eine Tote jum Leben erweckt wird. Auf der liegenden, wie im Traume fich erhebenden Geftalt ruht bie schwere Last, Männer und Frauen, neben benen bie brei Stifterbildniffe angebracht find, beugen sich von links und von hinten erstaunt über sie. Die Kaiserin aber hat schon ben Blid von ihr abgewendet und sieht mit inbrünstiger Rührung auf die von zwei Männern ihr überbrachten Rägel. Wier Frauen aus dem Gefolge und zwei Männer weilen rechts in respettvoller Entfernung bem Borgang bei. Un die früheren Werte erinnern die fehr schlanken Berwartenden Berwundeten - ein wunderbar haltniffe und fleinen Ropfe ber Frauen,



Abb. 17. Der Drachenkampf bes heiligen Georg. In der Nationalgalerie zu London. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

brei Schichten, gegeben. In der vorderften find eine halb und eine ganz nach hinten gewandte Figur, in der zweiten Selena, einige nach hinten sich wendende Männer und die Stifter, in der hintersten nach bie liegende, zum Leben Erwedte, in Berfürzung gesehen, verbindet die zweite und

auch ift die Figurenanordnung noch auf bas Gleiche gilt von ber Rolle, welche bem eine vordere Raumschicht beschränkt, aber Lichte hier zuerteilt ift, wenngleich Tintoinnerhalb diefer ift ein ftarferes Bortreten retto Bonifagios des Alteren und Bordones und Burudweichen ber Geftalten, etwa in Berfen Anvegungen bat entnehmen fonnen. Der Einfall warmen Sonnenlichtes von links oben erscheint in feinstem Sinne für ben geiftigen Gehalt ber Darftellung berechnet. Die von jener Seite heranbrangenden Manner zeigen die Ropfe bevorn sich vorbeugende Gestalten angebracht: schattet und werfen ihre Schatten auf ben Wundervorgang felbst, ber baburch ben Charafter des Geheimnisvollen erhält und britte Schicht. Go brangen fich bem auf. ber Betrachtung möglichft entzogen wirb.



Abb. 18. Diana und bie Boren. In ber Galerie gu Berlin.

merksamen Betrachter die konstruktiven Mittel ber Raumverbeutlichung auf: bas Prinzip ift das einer konzentrischen Anordnung ber Hauptgruppe, beren Bewegung aber burch die Reihenanordnung ber Figuren links und rechts in einer noch etwas schematischen und einförmigen Beife eingebämmt wird. Auch wirft jene Gruppe noch zu maisig, zu ungelöft in ben Einzelmotiven. Was aber in Raumbelebung und -wirkung hier namentlich mit Silfe ber vorgebeugten Bestalten im hintergrund angestrebt, ja erreicht wird, geht weit hinaus über Alles, was Tigian, Bonifazio und Schiavone gegeben haben, ja unterscheibet sich als ein Reues durchaus von deren fünstlerischen Pringipien. Und

Ein Sonnenstrahl, ber burch eine Lude einbringt, läßt ben Ropf ber Erwachenben aus bem umgebenden Dunkel aufleuchten, jo daß man nur an dem Ausbruck biefes Ropfes bas Wunderbare des Vorganges inne wird. Noch aber erscheint Schatten und Licht zu schroff einander entgegengesett, und bas bellite Licht kommt den Rebenfiguren rechts zugute. Erscheinungen freilich, die für sich allein betrachtet, es wahrlich verdienen: gleich schlanken Lilien erblühende, in Bellgelb. Bellrot und Beiß gefleibete Frauen, bie aus bem Buge ber Panathenaen fich gelöst zu haben scheinen, hoheitevoll und kindlich, wie ihre Herrin. Der Mann aber, der ihrer holden Rähe sich erfreuen barf



Mbb. 19. Mufigierenbe Frauen. In ber Galerie gu Dresben.

und den Blid auf uns richtet, ist offenbar kein anderer, als der Maler selbst in einem Alter etwa Ende der Zwanziger. Fest und ruhig schaut aus dem ernsten, dunkelbärtigen Antlitz sein Auge — es schaut, aber es sieht nicht. Ein Bildnis, dem an Bedeutung das auf der anderen Seite angebrachte Porträt des greisen Stisters entspricht, dessen Züge in ergreisender Weise die Güte und Frömmigkeit einer kindlich reinen Seele ausstrahlen.

Noch einmal, und wohl nur um weniges später, hat er Helena in einem Bilde verherrlicht (einst in St. Marcuola, jest Mailand, Brera 230). Da erscheint sie, das Kreuz in der Mitte haltend, in Gesellschaft der heiligen Barbara, eines Papstes, eines knieenden und eines stehenden jungen Heiligen, welcher den durch Bornehmheit der Jüge ausgezeichneten Stifter empsiehlt. Die künstlerische Bedeutung dieses Berkes beruht in der hohen Bollendung der ausnehmend seinsühlig gegebenen Porträts, denn auch die männlichen Heiligen sind alle bildnismäßig gestaltet.

Ermöglicht das "Wunder des Kreuzes" in Santa Maria Mater Domini, obgleich feine Wirfung burch einen trüben Firnis beeinträchtigt ift, die Würdigung ber malerischen Eigentümlichkeiten bes jungen Meifters in jener Beit, jo ift ein gleichfalls biefer Periode angehörendes Bild der Afademie in Benedig: "bie himmelfahrt ber Maria" (Nr. 219) burch Abermalung fast aller originalen koloriftischen Reize beraubt worden (Abb. 5). Wer diese schwere, tupferne, unruhige Farbengebung für bie ursprüngliche hielte, mußte dazu neigen, es überhaupt nicht für Jacopos Schöpfung zu halten. Gine gründliche Betrachtung aber lehrt, es als ein, was die Komposition anbetrifft, besonders charafteriftisches Werk aus bem Ende ber Studienzeit aufzufassen. Als Tintoretto ben Auftrag auf basselbe für die beute zerftorte Rirche Santo Stefano Brete (Santo Stin) empfing, mag er sich ber Notwendigkeit, mit Tizians berühmter Affunta gleichsam zu wetteifern, wohl bewußt geworden sein. Niemand wird biefes in kleinen Berhältniffen ausgeführte, bescheidene Bild mit ber gewaltigen, glühenben Schöpfung bes alteren Meisters vergleichen mögen. Und jeder Bergleich wurde auch, angesichts ber Entftellung ber Tintoretto'ichen Tafel, ein un-

gerechter fein - bennoch aber gibt es Richts. was über die Biele feines Strebens lebrreicheren Aufschluß gewährte. Mit jo bewunderndem Blide ber ichon gum Deifter heranreifende Jüngling die Bision, welche Tizian auf bem Sochaltar ber Frari mit seinem in Rot und Gold getauchten Binfel gebannt hatte, in sich aufnahm, so fand er boch in ihr sein Ideal räumlicher Allusion. sowie bramatischen Zusammenhanges in ber Sandlung nicht verwirklicht. So beichloß er, das Wunder des dem Grabe Entschwebens, der Auferstehung Christi entsprechend, unmittelbar zu verdeutlichen, statt ber Zweiteilung eine Ginheit zu schaffen und jugleich an Stelle ber eng gebrangten Jüngerschar eine übersichtlichere und reicher geglieberte Gruppierung zu geben. gemäß wählte er ben Augenpunkt höber und zeigte in mannigfaltigen, Staunen und Inbrunft verratenden Stellungen die Apostel rings ben Sartophag umgebenb, wie fie gu ber aus ihrer Mitte emporfliegenden Maria aufschauen. Statt auf Bolten gu fteben, schwebt die Jungfrau, von ihrem Mantel wie von Flügeln umrauscht und von eigener innerer Kraft erhoben, hier wirklich gen oben, und zwar in jener leicht freisenden Bewegung, deren geheimnisvoller Schwung in so manchen Werten ber späteren Reit uns noch bezaubern wird. Ein Engel, ber ihre Füße ftütt, und Cherubimtopfe, welche gleich Luftblasen ihren Armen und ihrem Gewande Salt geben, begleiten ihren Glug. ihren Strahlen werden die Burudbleibenden erleuchtet. Die Erscheinung Gottes in ber Sohe ift fortgelaffen, nur in ihrem Blide spiegelt sich ber Glang ewigen Seins. verbindet sich in merkwürdiger Beife eine höhere Ibealität der Konzeption, als sie Tizian zu eigen war, mit einer ftarteren Wirklichkeitswirfung. Bu ber letteren trägt die mehrfache Porträtgestaltung der Junger. in welcher sich hier also die Eigentümlich. feit bes Heiligenbildes in der Brera wiederholt, bei. Aber freilich, ber bithprambische Schwung der Apostelichar auf Tizians Bilbe. das Unifono ihres nachstrebenden Gefühles ift bei Tintoretto einer allzu großen Bewegtbeit und Unruhe gewichen. Hierin, sowie in ber zu ftudiert wirfenden Stellung Marias verrät es sich, daß der Künftler noch nicht die seinen Ideen entsprechende volle Berrichaft über die Darftellungsformen gewonnen bat.

lichem Auge das Genie des jungen Malers einem Briefe (IV. Buch, S. 110 in ber

Aber ber Augenblid, da die Ausdrucks- und Pietro brudt ihm in seiner weitfreiheit erlangt fein wird, ift nabe. Schon ichweifigen, geschraubten und falbungsvollen hat Bietro Aretino mit icharfem, begehr- Art feine Bewunderung über dieselben in



abb. 20. Die hochzeit zu Rana. In Santa Maria bella Salute zu Benebig. (Rach einer Originalpholograbhie von Anberfon in Rom.

torat, trop aller Freundschaft mit Tizian, schön und fühn und lebendig in lebendigen, zugewandt. Tintoretto hat ihm im Jahre 1545, fühnen und schönen Motiven werden von für ein Zimmer zwei Bilder: "Apollo und jedem erfahrenen Runftkenner die beiben

erkannt und ihm sein selbstfüchtiges Protek- Parifer Ausgabe von 1609) aus: "Für Marinas" und "Merfur und Argo" gemalt Geschichten: Die Fabel von Apollo und

Marspas und die Novelle von Argo und Mertur gehalten, die Ihr so jung an Jahren in weniger Zeit, als man dazu gebrauchte sich auszudenken, was Ihr an der Decke des Zimmers malen solltet, in dem Zimmer zu meiner und Jedermanns hoher Genugthuung gemalt habt. Beruht dei den Dingen, die man wünscht, das schnell und schlecht in der erwünschten Bollendung, welches Vergnügen empfindet

tauglich, da Ihr wohl wist, daß jene ohne biese, nicht aber diese ohne jene bestehen kann. Die Philosophie und die Theologie sind Kunst und die Wassenkunde und das Kriegswesen in ähnlicher Weise Handwerk. Und wie eine Art Bäume sich für Segelstangen, eine andere für Schiffsbohlen, eine dritte für Ruder eignet, und diese sich verhältnismäßig besser als jene für Balken schift und jene mehr wie diese für Treppen



Abb. 21. Der Doge Girolamo Briuli, bom beiligen hieronhmus empfohlen, empfängt bas Schwert von ber Gerechtigkeit.

Dedenbild im Dogenpalaft ju Benebig.

(Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

man bann, wenn das "bald und gut" sie erledigt? Sicher hängt die Schnelligkeit des Thuns davon ab, daß Einer versteht, was er macht, so wie es Euer Geist versteht, der die hellen und die dunklen Farben richtig anzubringen versteht; dank welchen Berständnisses nachte und bekleidete Figuren sich in ihrem gehörigen Relief zeigen. Nun aber, mein Sohn, da Euer Kinsel mit diesen Werken den Ruhm bezeugt, welchen Euch künstige erwerden werden, gebt nicht zu, daß es soweit komme, daß Ihr nicht Gott dankt; denn das Mitseld seiner Barmherzigkeit macht Euer Gemüt nicht weniger zur Ersernung der Güte, als der Malerei

anwendbar ist, so bringt es die Anlage, welche bei der Mannigsaltigkeit der Professionen an Güte bei Federmann verschieden ist, mit sich, daß Ihr Jenem in der Taselmalerei voraus seid, Dieser aber Euch in Marmorstulpturen übertrifft. Mit der Profession der Güte aber tritt kein Gewerbe des Geistes noch der Hand in Wettbewerd, denn sie allein hat nichts mit Hand oder Geist zu thun, sondern mit dem Gemüt und der Seele; und wir empfangen sie nicht von der Natur, sondern sie wird uns eingegeben von Christus. — Benedig, im Februar 1545."

Biel Worte und wenig Lob - aber,

worauf es Tintoretto in feinem Streben felbft anfam und was ihn von allen Anderen unterschied: Die starke Selldunkelausbildung von Licht und Schatten hat ber Aretiner boch erfaßt. Jene Bilber sind nicht auf uns gekommen — falls nicht ein dekorativ behanbelter "Apollo und Marfpas" beim Berzog von Abercorn mit einem berselben zu identifizieren märe. Gewiß dürfen wir fie uns bon einem ähnlichen Reize naiver Naturauffassung, weich rundender Modellierung des Racten und warmer Farbenftim= mung denken, wie das liebliche Familienidull von Bul= fan. Benus und Amor im Palazzo Pitti zu Florenz (Mr. 3, Abb. 6).

Wie Vietro Aretino begannen aber auch Andere, den Maler für fähig der Ausführung bedeutender Aufgaben zu halten. Gin Gemälde von allergrößten Verhältnissen wurde ihm im Sahre 1547 in Auftrag gegeben, wie die barauf befindliche Inschrift: 1547 die 17 Agosto in tempo de miser Isepo Morandelo et conpagni melbet. Ein zweites tam als Seitenftück fpater hingu. Sie waren für die Chorwände der Kirche Sant' Ermagora e Fortunato (San Marcuola) bestimmt und stellen das Abendmahl und die Fußwaschung bar. Schon vor Ridolfis Zeit gelangte lettere (vermutlich burch ben nach Italien gesandten Rapellmeister und Bilderfreund Niccold Lenier und ben Vermittler David Nys) in ben Besitz Rarls I. von England, aus beffen Ber-



In der Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.) 166. 22. Die Rreugigung Chrifti.

steigerung sie burch D. A. de Carbenas für Spanien erworben wurde. Sier fand fie im Escurial ibre Aufstellung - an ibrer Stelle hängt heute in der Rirche eine alte Das Abendmahl aber befindet sich noch jest in derselben, nur ift es, ebenso wie die Kopie der Fußwaschung - was den fünstlerischen Eindruck beeinträchtigt. -unten und oben burch angesetzte Leinwandftude aus einem Breitbild in ein fast quadratisches Hochformat umgewandelt worden, in Anpassung an die hohen Chorwände ber fpater umgebauten Rirche. Zeugnis gleichsam des Abschlusses bon Jacopos jugendlichen Studien, fesselt bas Werk zuerst durch die gesättigte Fulle bes Kolorites unser Auge. In einem von links oben einfallenden Lichte bligen und glüben herrliche Farben in dem einfachen — erst später burch die Bergrößerung ber Leinwand zu einer hohen Salle erweiterten - Raume: ein an Bordone gemabnendes Erdbeercarmoifin, ein sattes Blau, ein tiefes Moosgrün, ein schimmerndes Weiß bilden Grundtöne ber reichen Harmonie. Die Weihe der Abgeschiedenheit von der Welt ruht auf dem innig verbundenen Zusammensein ber Gestalten. Wie in bem traditionellen Tupus ber Darstellung, ber in Benedig ja besonders von ben Bonifagios gegeben wurde, befindet sich Christus in der Mitte einer breitgestellten Tafel, aber an bie Stelle ber geschloffenen Saltung und der Symmetrie in den Figuren ist eine lebhaftere und natürlichere Bewegung und Wie der Seiland Gruppierung getreten. das Wort vom Berrat, niederwärts schauend, ausgesprochen bat, neigen sich Rohannes und sein anderer Nachbar liebevoll besorgt zu ihm, und bilden sich im Austausch ihrer Gefühle links und rechts Gruppen von ie vier Jüngern. Un der Borderseite des Tisches aber, wo rechts noch ein anderer Apostel zu seben, gewahrt man, schräg Christo gegenüber ben in bunklen Rod gefleideten Judas, wie er, gang ben Rücken uns zuwendend, den Beutel hinter fich verbergend, auf die Worte der ihm Benachbarten lauert. Eingefaßt wird die ganze Szene von zwei herrlichen, von ber Seite nahenden Frauen: die eine rechts, ein Rind auf dem Arme, ein anderes neben sich, trägt eine Schüffel, die andere einen Relch mit Softie. Die Tradition nennt fie Caritas

und Fides, das künstlerische Gefühl faßt sie als Dienerinnen auf — als die ersten in der Reihe jener wunderbaren Frauengestalten, die, gleich Pförtnerinnen uns den Weg in Jacopos ideale Welt weisen, hier noch als Allegorien gekennzeichnet, später ichlichte namenlose Vermittlerinnen zwischen der religiösen Vorstellung und der profanen Wirkslichkeit.

In dieser Schöpfung hat sich Tintoretto zum erstenmal mit einem Stoffe befant, ber ihn in seinem weiteren Leben immer wieber fesseln, ja in bessen Gestaltung schlieklich sein Genie ben bochften efstatischen Ausbruck Bergleicht man bas Werk finden sollte. von 1547 mit späteren, so ist es als noch altertümlich ftreng zu bezeichnen, einen fo großen Fortschritt es in bramatischer Begiehung über Bonifagios Darftellungen bebeutet. Offenbar hat es ihn bald nach Bollenbung bes herrlichen Bilbes gebrängt, noch einmal und in freierer Beife bas Abendmahl zu veranschaulichen, in einem Bilbe in San Simeone grande, welches ben Übergang zu dem späteren Abeal verbeutlicht.

Der Name Rembrandt brängt Einem unwillfürlich auf die Lippen, tritt man zum erstenmale vor das wundervolle Werf. Wie erklärt sich bas Unbegreifliche, daß dieses 311 den außerordentlichsten Schövfungen ber Malerei gehörenbe Bemälde ber Welt gang unbefannt geblieben ift? Man fteht vor einem Rätsel, - viel abgelegenere Rirchen in Benedig, als biefe, ziehen die Kunstfreunde an sich, bloß weil etwa ein Cima da Conegliano dort zu sehen ist. Und für die erhabene Bision bes Genius hat man seit Jahrhunderten keinen Blid übrig gehabt?

In einem, von warmer, brauner Dämmerung erfüllten Raume, ber fich rechts hinten nach einem Seitenportifus zu öffnet, ist in idräger Stellung nach rechts hinten, alfo in einer, wenn auch noch magvollen Berfürzung gesehen, ber Tisch angeordnet. seiner hinteren Seite fist gegen links Christus, bem Blide burch eine vorn gelaffene Lude zwischen den Aposteln voll fich barbietend, rings herum die Jünger. Bon links treten inbrunftig betend ber Stifter, ein Mann von klugen, eblen Bügen, in weißem Chorhemd und ein vornehmer Jungling ale Diener herzu, von rechts schreitet



Abb. 23. Der Gekrenzigte und die Gruppe der Freunde. Detail aus der Krenzigung in der Scuola di San Rocco zu Benedig. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Kom.)

mit einem Kruge die Wirtin, eine einfache Frau aus dem Bolke, aber mit königlicher Grandezza sich bewegend. In dem Portikus des Hintergrundes endlich naht ein Mann mit einer Fackel. Es ist ein Moment nicht der dramatischen Erregung, sondern höchster Feierlichkeit. Seine Hände sanst erhebend, den von sanster Wehmut umflorten Blick ergeben nach oben richtend, bringt Jesus sich selbst zum Opser dar. In Schweigen und

heiligem inneren Nacherleben den Schmerz bezwingend, verharrt die Jüngergemeinde, fast verliert sich in ihr die Erscheinung des Judas, dessen kräftiger harter Kopf in keiner Weise auffallende Züge zeigt und den man nur an dem im Rücken gehaltenen Beutel erkennt. Nicht um den Verrat, um ein viel Höheres, ein Mysterium handelt es sich hier. Die Bunder des Lichtes offenbaren es unserem Gesühle. Wie von Christus

aus, in der That aber von oben her, strahlt gleich stüssigem Golde warmer Schein: er verklärt mit hellstem Glanze den Dulder und die ihm nächst Sipenden, erleuchtet mild wie von innen heraus die Ferneren und durchdringt in Ütherglühen selbst die tiesste Dämmerung im Hintergrunde.

Das Ganze, bei größtem Reichtum ber Farben und einer Mannigfaltigkeit ber Motive, welche jeglicher Gestalt das Gepräge individueller Bedeutung gibt, und bei einem mit unbegreislicher Feinheit berechneten Bechsel von Licht auf Dunkel und Dunkel auf Licht in allen Einzelheiten, von größter Einsacheit und Geschlossenbeit der Erscheinung. Rembrandt! Das Bunder seiner Kunst: die Erhebung des Lichtes zur höchsten Bedeutung seelischen Ausdruckes, sich offenbart, aber ein Mehr noch ist hier gegeben:

in das Licht hineinbezogen erscheint die vollendete Schönheit italienischer Menschendeilbung: eine Christusgestalt, deren Bollstommenheit einzig den göttlichsten Konzeptionen der größten Meister zu vergleichen ist, die Schar der ihn umgebenden Treuen die Berbildlichung allen Abels reiner Menschlichsteit!

Und diesen Geist, diese Seele hatte ein Pietro Arctino über das Göttliche belehren wollen. Dem leeren Gepränge und den Phrasen der Feste seiernden Stadt stellte der Künstler, aus dem Schweigen seiner Werkstatt hervortretend, die Offenbarung innerer Versentung gegenüber, seine Vision von menschlicher Gemeinsamkeit, sein Bekenntnis von den Aufgaben der Kunst. Und wir, indem wir schließlich vor diesem Werke auch des Meisters gedenken, geben uns Rechenschaft darüber, welche Arbeit dazu ge-

Abb. 24. Magbalena, Johannes und Rifobemus. Detail aus ber Arengigung in der Scuola bi San Rocco ju Benebig.

hört hat, für eine folche Idee folchen Ausbrud an finben. Und wir muffen befennen: so lebrreich für Jacopo auch das Studium nach Michelangelo und ber Untife im Sinblid auf bas Erfaffen und Biebergeben bes Körperlichen, so be= fruchtend die Betrachtung der Werfe Tizians, Giorgiones, Palma Becchios für Farbenfinn feinen und fein Schönbeitsgefühl, so sehr zu neuen Berfuchen anreizend ibm die Wahrnehmung ber Lichtwirfungen Carpaccios und Bonifazios Bilbern fein mochte, schließlich ift ihm feine Runft boch aus eigener Intuition und eigenen Ideen erwachien. Nur in wenigen frühesten Arbeiten erscheint das Perfönliche noch verhüllt

durch überkommene Formen, schnell und mächtig bricht es fich Bahn. von Schöpfung zu Schöpfung freier fich gestaltend. Und die Beobachtung dieses unaufhaltsamen Fortschreitens, fassen wir die Thatsachen alle zusammen, belehrt uns darüber. daß jene Formel der Berichmelzung Tizian'icher und Michelangelo'scher Runft insofern eine gang falsche Auffassung seines fünftlerischen Befens gibt, als die Einheit desfelben durch sie undeutlich gemacht wird. Gleichzeitig und gleich ftark feben wir Form, Farbe und Licht bei ihm fich entwickeln: Eines ift unlöslich mit dem Anderen verbunden, Eines durch das Andere bedingt: als das herrschende Element aber tritt mehr und mehr das Licht hervor. Und bies ergab sich mit Notwendigkeit. denn bei gleich entschiedener Unschauungstraft für Farbe, wie für Form mußte die fünstlerische Berföhnung in dem Elemente liegen. welche beibe bedingt, und dies ist das Licht. In ihm aber ergab sich zugleich das stärkfte Ausdrucksmittel für die Seele, ergab fich die Entrückung ber mit braftischer Gewalt sich im Räumlichen aufdrängenden Realität, eine ideelle Bändigung des Sinnes für die Wirklichkeit, eine Erhebung von der Vortäuschung des Sinnlichen zur geiftigen Illufion. Um so überzeugender die Wiedergabe der Wirklichkeit im Räumlichen wurde, besto stärker wurden die

ibealisierenden Fattoren von Farbe und Licht. So zeigt fich ein Fortschritt vom gedämpften braunen Ton und mäßigen Lichte zu immer reicherer Leuchtkraft in immer intensiveren Lichtwirkungen, und zugleich eine Entwickelung von dem mehr Flächenhaften und Unbewegten zu immer kräftigerer Rundung der Formen und freierer Bewegung, endlich durch die Phase einer reichen Verwendung individueller Porträts hindurch eine wachsende Umgestaltung bes typisch Charafteriftischen in der einzelnen Erscheinung. In der Bielseitigkeit, ja Allseitigkeit bildnerischer Begabung zeigt sich so die seltenste hohe Eigenart dieses Geistes, die Alles in sich schließende Einheit seines fünstlerischen Wesens.



Abb. 25. Die Kreuzigung Christi. In Santa Waria del Rosario zu Benedig. (Rach einer Originalbhotographie von Anderson in Rom.)

Nun ist auch das technische Können allem höchsten Wollen gewachsen. Es beginnt die erste Periode einer Meisterschaft, deren dauerndes Wachstum und zu immer neuen Stilbilbungen führende Steigerung der faßbarste äußere Beweis dafür ist, daß Tintoretto ein Genie im höchsten Sinne des Wortes war, denn nur im Schaffen des Genies gibt sich eine solche, dem Organischen vergleichbare Entwickelung kund.

TT

## Die Periode der Cicht- und Farbenfreudigkeit. 1548-1561.

Die Uhnung Tizians hatte sich erfüllt: in Tintoretto war ihm ein Rivale erstanden.



Mbb. 26. Die Rreugigung Chrifti. In ber Atademie gu Benebig.

Bang Benedig jubelte bem großen Werte gu, bas im Jahre 1548 in dem Berfammlungsfaal ber Scuola bi San Marco ben Bliden enthüllt wurde: ber "Befreiung bes Stlaven burch ben heiligen Markus". Trop Tizian, bas erfannte ein Jeber, war hier etwas, Benedig zu ewigem Ruhme Bereichendes geschaffen worden, und trop Tizian hatte die Malerei hier einen bisher selbst nicht gegbnten Sobevunkt erreicht. Denn nie hatte man einen solchen verschwenderifchen Reichtum wie Gbelgestein funkelnder Farben, nie eine jolche von glühendem Licht erfüllte Luft, nie eine so pacende Wirtung und freie Geftaltung ber Körper im Raume gesehen. Das war nicht mehr Malerei, bas war Magie, nicht mehr herrlicher Schein, fondern Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit einer unbegreiflich erhöhten Welt: ungebrochener Kraft, lachender Fülle, strahlender Schönheit, jauchzenden Einklanges von Menich und Natur. Der Winf bes Bauberers erichloß sie und zog ben Betrachter, wie den links am Rande erscheinenben Stifter, unwiderstehlich in fie binein.

Bietro Aretino, bem, wie es nach einem seiner Briefe icheint, Tizian seine Parteilichkeit für Tintoretto entgelten ließ (V. 82 v.), gab ber allgemeinen Bewunderung Ausdruck, freilich nicht ohne die Gelegenheit zu einer sehr unangebrachten Kritik zu benutzen, in welcher er die Superiorität des Alters und Geistes dem dreißigjährigen Künstler gegenüber zu wahren bestissen war:

Da die Stimme öffentlichen Lobes über bas große in die Scuola di San Marco gestiftete Wert mit meiner eigenen übereinstimmt, so freue ich mich nicht weniger über mein Urteilsvermögen, welches foviel voraussieht, als über Eure Kunft, welche sich selbst so übertrifft, und wie es teine noch so erkältete Rase gibt, welche nicht irgendwie ben Weihrauchbuft spure, fo gibt es teinen Menschen, sei er noch so wenig in ber Runft bes Beichnens unterrichtet, welcher nicht über die Plaftit ber Figur sich erstaune, die, gang nadt auf ber Erbe liegend, grausamem Martyrium preisgegeben ift. Ihre Farbe ist Fleisch, ihre Zeichnung Plastit, ihr Körper Leben, und so ichwore ich Euch bei bem Guten, das ich Euch wünsche: die Mienen, das Aussehen und die Erscheinung der die Gestalt umgebenden Figuren entsprechen so ihren Sandlungen, daß das Schauspiel nicht Täuschung, sondern Wahrheit zu fein scheint. Ift bies gleich so, so werdet boch nicht hochmütig, benn das hieße nicht noch zu einem höheren Grade

von Vollkommenheit aufsteigen wollen. Und selig Euer Name, wenn Ihr die Geschwindigsteit der That zur Geduld des Thuns einschränktet. Obgleich nach und nach werden dafür die Jahre schon sorgen, denn nur sie, und nichts Anderes, sind im Stande, den Lauf der Nachlässsigsteit, welche die willenungestüme und schnelle Jugend sich zu Nuzen macht, zu zügeln. — Benedig, im April 1548."

Die breite Behandlung, die mit Flüchtigfeit verwechselt wurde, also war das Einzige,
was man an dem Gemälde auszusezen
fand! Sahen denn die Kritiker nicht, daß
bieselbe durch die beabsichtigte und erzielte
künstlerische Wirkung bedingt war, daß
Tintoretto nur durch sie die phänomenale
Lebendigkeit in Bewegung und Licht erreichen konnte, daß er der venezianischen
Kunst mit diesem Werk den großen freien
Stil der Bandmalerei schenkte? In Benedig
selbst also ist jene, später von Basari verewigte Phrase von dem "Mangel an Sorgsalt" zuerst entstanden; daß sie als Schlag-

wort galt, lehrt der Dialog Anselmo Guisconis über die Sehenswürdigkeiten der Stadt vom Jahre 1556, in dem es heißt: "Tintoretto ist ganz Geist und ganz Energie, aber man wünschte mehr Fleiß bei ihm, benn im Übrigen ist er ausgezeichnet."

Die Anordnung der Darstellung ift die entwickeltere Form des "Bunders des Kreu-2e3" in Santa Maria Mater Domini (Abb. 7). Auf einem großen, gepflafterten Blate, ber im Hintergrunde, ähnlich wie dann auf der "Fußwaschung" von San Marcuola, durch eine im Licht schimmernbe Gartenarchitektur abgeschlossen ist, hat sich soeben das Wunder ber Befreiung bes Sklaven vollzogen, zerriffen find die Stricke, zertrümmert die Arte ber Schergen. In heftiger Bewegung brängt sich die Menge um den am Boden Liegenben, erstaunt gewahrt der Prator, beffen Thron von gleichgültigen Solbaten ber Leibgarde umgeben ift, den zerbrochenen Hammer, beffen Stude ihm ein Turke in großer Erregung zeigt. Niemand aber be-



Abb. 27. Die Kreuzigung Christi. In San Cassiano zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

merkt den Urheber des Ereignisses, der vom himmel berab über unsere Säupter binweg im Flug sich nach unten fentt, von feinem großen Mantel wie von einem Segel burch die Luft getragen. Sier liegt bas bon Jedem empfundene, ben reinen Ginbrud Störende eines Wertes, bas fonft über alle Lobsprüche erhaben ift. Die maffive Realität des doch als unsichtbar vorausgesetzten beiligen Markus, so kühn und meisterlich bie Berfürzung feiner Geftalt gegeben ift, mutet unserer Phantafie ein Buviel zu, freilich liegt die Hauptschuld an bem unglücklichen Vorwurf, welcher in ber Legende gegeben war, und an den Bestellern von deren Darstellung, aber es wird fich wohl nicht leugnen laffen, vergleicht man die Lösung, welche Tintoretto später für berartige Brobleme gefunden bat. baß fein Gifer, alle Raumschwierigkeiten zu bewältigen, ihn hier noch zu einem großartigen perspettivischen Experimente verführt hat, das sich als solches zu erkennen gibt. Roch ist die Sturm- und Drangperiode nicht gang überwunden! Ift man fich bierüber flar geworden, bedenkt man zugleich, daß ber bargestellte Borgang nicht dazu angethan ift, unser Gemut zu bewegen, fo bleibt nur noch wortloses Staunen über bie Größe der sich hier offenbarenden Runft. Wenn Taine das "Wunder des heiligen Martus" für bas größte Wert ber Malerei Italiens erklärt hat, so hat er in einem bestimmten Sinne recht: eine gleiche Bereinigung aller höchsten fünftlerischen Qualitäten durfte in feinem anderen Gemalbe, es sei benn in anderen Schöpfungen Tintorettos, zu finden fein.

Bunächst zeugt die Komposition von einem bramatischen Geist, welcher jede, auch die tleinste Bewegung zu einer charafteristisch lebendigen und ausbrucksvollen macht und ben Gruppenbildungen des Ganzen den Charafter eines großen Wellenschlages verleiht. Weiter ist jede einzelne Gestalt in dem Motive ihrer Haltung und Bewegung in so hohem Grabe Ausbruck einheitlicher organischer Lebensfraft, daß das Gefühl ihres Lebens sich unserer mit unentrinnbarer Gewalt bemächtigt, zugleich aber jedes Motiv von einer fo unbedingten Freiheit und Natürlichkeit, daß der Gedanke an die Kunft, die dazu erforderlich war, ausgeschlossen wird. Alle diese in überzeugender Körperlichkeit vor uns hingestellten Leiber, beren Berhältniffe von vollendetem Ebenmaße bei fräftiger Fülle sind, tragen und bewegen sich aus reflexionsloser Notwendiafeit ihres Weiens und Empfindens heraus mit der Bürde und ber Anmut edler Tiere ober konventionsloser Menschen. Das ist nicht ein, ber Untife, Tizian ober Michelangelo, nicht ein dem auf Bose berechneten Modell Entlehntes, sondern es ist das geheimnisvoll Große, das einzig von groß ichauendem Blide im Gebaren bes Bolfes entbedt werben kann, eines Bolkes freilich, bem unter einem freundlichen Himmel im unbewuften Busammenhange mit der Natur ungebunden sich zu bewegen vergönnt ist. Auf der Riva degli Schiavoni hat Tintoretto die in großer und schlichter Bewegung bas Anie aufstütende Frau mit bem Kinde gesehen, wie sie, gelassen sich wendend, ben bunklen Blid auf irgend ein plögliches Bortommnis richtet (Abb. 8); bei einer Prozession etwa hatten fich zwei Jünglinge so an ben Säulen von San Marco gehalten, wie die hier auf bem Bilbe es thun, und halb im Lichte, halb im Schatten boten sich unter ben Kolonnaden des Dogenpalastes sigende Gestalten, wie die am Throne, läffig der Rube bingegeben, täglich bem Blide bar. Es ist Alles Leben, Wahrheit, aber ein großes Leben, eine Schöne Wahrheit - alle Mängel, alle Gebrechen ber Realität find geschwunden. alles Individuelle ist zu einem Typischen erhoben. Mirgends ein Abschreiben ber Ratur, sondern überall ein Reuschaffen aus mächtigem Nachempfinden des Lebens.

Mit der plastischen Kraft des Gestaltens
steht weiter aber auf gleicher Höhe das
Gesühl für den reichsten Zusammenklang
leuchtender, ungebrochener und dabei transparenter Farben. In lebendigem Wechsel
der Erscheinung verschlingen sich wie in
einem Gewebe als die herrschenden: Carmoisin, Blau, Orange und Moosgrün; dazwischen spielen die Stahlfarben der Harnische, Weiß, Gelb und Zinnober hinein.
Iede Einzelheit, wie z. B. die beiden
Türken auf der Balustrade hinten, wie der
in durchseuchtetem Schatten gegebene, am
Throne sigende nachte Mann, ist ein Bunder
von koloristischem Reiz.

Ein solcher erstaunlicher Reichtum von Bewegung und Farbe aber ward nur möglich, weil dieser Meister ein Herr auch über



Abb. 28. Die Grablegung Chrifti. In San Giorgio, Capella bei Morti zu Benebig. (Nach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

bas Licht war: in golbener Rachmittagspracht füllt Sonnenglang ben weiten Raum, faßt mit seinem ftarten, milben Schein alles bas Mannigfaltige zur großen Ginheit zusammen, durchwärmt und befänftigt jede Farbe und verklärt schmeichelnd jede Form. Es fann nicht verschwiegen werben: vergleicht man vorurteilslos "bas Bunder bes Stlaven" mit bem in ber Atabemie baneben hängenden mächtigen Werte Tigians: ber "Alffunta", bloß auf die künftlerischen Qualitäten hin - benn ber Abstand zwischen bem feelischen Gehalt beiber Stoffe ichließt einen Bergleich ber Gemütswirfung aus -. fo wird man gestehen muffen: neben Tintorettos Schöpfung erscheint Tizians Bild trop aller seiner Herrlichkeit luft- und lichtlos, monoton in der Farbe und unplastisch in der Form. Die Kunft Tintorettos ift eine entwickeltere, freiere und lebendigere.

Welcher Erhabenheit geistiger Konzeption er fähig war, wenn ein würdiger Stoff seine Phantasie beschäftigte, haben wir bei dem Abendmahl in San Simeone gesehen—ein sast gleichzeitig mit dem Markusdilde, vermutlich aber um etwas früher anzusehendes Werk, welches die selben malerischen

Eigentümlichkeiten und die gleiche Bollendung zeigt, offenbart uns das Leben seiner Seele nach ber Seite schwärmerischen, etstatischen Gefühles hin. Es ist das bezaubernde Bild des Wunders der heiligen Uanes, welches die Ravelle ber Contarini in Santa Maria bell' Orto ichmudt - eine der seligsten Traumvisionen, welche je menschliche Einbildungstraft erschaut bat (Abb. 9). Bor dem erstaunt von seinem Throne auffahrenben, in Purpur gefleibeten Fürften fniet, von hellstem Lichte verklärt, in weißdamastenem Gewande, von blonden Saaren umfloffen, mit einem von Glauben und Liebe erstrahlenden Blide aufschauend, die mädchenhafte Beilige, neben sich das Lamm. 3hr Gebet hat gewirft: aus dem Todesichlaf öffnet sich in Bergudung das Auge des zum Leben Erweckten bem Schein ber Sonne. Ihren Sinnen nicht trauend, drängen Männer und Frauen beran, ein geharnischter Arieger und eine Schar holder Genoffinnen ber lieblichen Fürbitterin ichließen bie Szene im Hintergrunde von ber Welt ab. In dem sich öffnenden himmel aber schwingen sich in ätherischer Wonne himmelblau gewandete Engel. — Bas vermöchten Worte



Abb. 29. Die Beweinung Chrifti. In ber Brera gu Mailand. (Rach einer Originalphotographie bon Anberson in Rom.)



Abb. 30. Die Beweinung Chrifti. In ber Mademie zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

von diesem, aus zartestem Spiel des Lichtes und der Schatten sich offenbarenden himmlisch naiven Wunderwirfen zu künden? nur in den süßen Weisen der ihren Retter im Geist erschauenden Elsa wäre der Ausdruck gegeben für das, was der Künstler uns in dieser lichten Mädchengestalt empfinden läßt. —

Wenige Nachrichten über bes Meisters Schaffen sind aus dem folgenden Jahrzehnt, ben fünfziger Jahren, erhalten. Die eine betrifft die Entstehung eines kleineren Bilbes in der Safristei von San Sebastiano: "die Errichtung ber ehernen Schlange". In einem Briefe des Verlegers Francesco Marcolino an Vietro Aretino vom 15. September 1551 ist die Rede von einem Porträt des letteren, welches Jacopo ausgeführt, und die frühesten datierten Bildnisse: eines bei Mr. Holford in London von 1548, ein zweites von 1553 in Wien (Abb. 10) und ein drittes von 1555 in Dublin verraten uns, daß seine Thätigkeit auch auf diesem Gebiete schon damals eine

ausgebreitete gewesen sein muß. Formensprache und Kolorit ließen sich mit jenen Gemälden wohl eine größere Anzahl nicht mit der Jahreszahl bezeichneter Werke zusammenstellen, doch findet ihre Erwähnung beffer in einer zusammenhängenden Besprechung der Porträtkunft des Meisters ihren Blat. - Die einzige sonstige Notiz über dessen Schaffen ist uns von Andrea Gusconi gegeben, welcher — ohne nähere Angabe ein Bild im "Consiglio", also wohl im großen Ratsaal des Dogenpalastes, das demnach vor 1556 entstanden ift, anführt. Es muß die mit gahlreichen Porträts von Zeitgenoffen ausgestattete "Arönung Barbaroffas" gewesen sein, die später verbrannt ift.

So sind wir bezüglich der in jenem Zeitraume entstandenen Gemälde auf Vermutungen angewiesen. Dieselben möchten uns kaum irreleiten, wenn wir annehmen, daß geraume Zeit nach Vollendung des "Bunders des Sklaven" die Genossenschaft von San Marco für ihre Halle ein zweites



Abb. 31. Chriftus vor Pilatus. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Werk bestellt hat: "die Errettung eines Sarazenen durch den heiligen Markus aus einem Schiffbruch", jetzt im Palazzo reale zu Benedig (Abb. 11). Auf den vom Sturm empörten Meereswogen suchen, mit verzweifelter Anstrengung rudernd, Schiffbrüchige sich zu retten, schon zieht das rasende Element ein großes Schiff in seine Strudel hinab, ein Segelboot in der Ferne verschwindet in den Tiesen, da naht aus höhen schwebend der Heilige und erhebt einen sast nackten Jüngling aus der Barke zu sich empor, indessen Schwimmende sich an derselben anklammern.

Gewaltiger ist menschliches Ringen mit den Elementen nie dargestellt, nie ist das Meer erhabener von einem Maler wiedergegeben worden. Wie die gelb durchleuchteten, weiß geränderten grauen Wolken über den unheimlich tiesblauen Himmel

jagen, wie der Sturm über die blauen Fluten hinfährt, wie das Licht auf ihnen aufblitzt, wie in dem plöplich hervorstreisenden Schein, welcher den Heiligen umglänzt, die Gestalten goldig aufleuchten, wie in diesem Sonnenstrahl uns Berheißung und Berwirklichung der Rettung zugleich fühlbar wird — die gesamte Stimmung, die dramatische Gewalt der Handlung und die Größe der Motive wirken wie antike Dichtung, wie Homerische Schilderung auf unsere Phantasie.

Darf bies Gemälbe, auf bem in ber vorderen Figur eines Greisen der Philosoph Tommaso von Ravenna porträtiert erscheint, nach der Farbigleit in den Gewändern und dem duftigen Helldunkel im Körper des geretteten Sarazenen dem "Wunder des Sklaven" noch zeitlich nahegerückt werden.

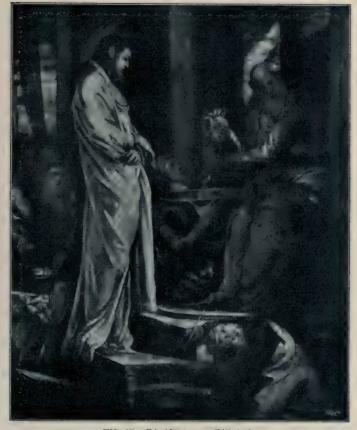

Abb. 32. Chriftus por Bilatus. Detail aus bem Bilbe in ber Scuola bi San Rocco gu Benebig.

fo muß bas britte große für die Scuola ausgeführte Bild: "die Entführung des Leichnams bes heiligen Markus aus Alexanbria" (gleichfalls im Balazzo reale) mit seinen gedämpfteren Farben und ber fahleren Beleuchtung wohl mindestens einige Sahre später entstanden sein (Abb. 12). Wieder bietet sich dem Blide ein großes Schauspiel dar: ber Himmel steht bem Heiligen bei. Aus schwärzlichen Gewitterwolken zucht über einen in weiter Perspettive gesehenen, von fühnen Renaissancebauten umgebenen Blat ber Blit nieder. Regenmassen strömen berab und mit wie unbegreiflicher Kunft hat Tintoretto die charakteristischen Erscheinungen eines Unwetters auf der Piazza di San Marco festgehalten! — überfluten bas Pflafter. In wilder Haft flüchten sich die vom Sturm burfen ungestört die venezianischen Kausleute dieser Künstler zu malen gewagt, was hat

Buono von Malamocco und Rustico von Torcello, von Tommaso da Ravenna geleitet, die Leiche, für beren Träger ein Dromedar bestimmt ift, zum Schiffe tragen und sie als segenschaffendes Heiltum nach Benedig bringen. Schon klärt sich durch die schwebenden und webenden Dünste hindurch hellbläulich in der Ferne der Horizont auf und beginnt die Sonne durch die Gewitternacht zu brechen, - was aber flattert, burchsichtigen, sich fräuselnden Schleiern oder förperlos transparenten Meertieren vergleichbar, über ber flüchtenden Frau an ber ersten Säule ber Rolonnade, ein gespenstisches Etwas, das der Blick zunächst für Regendunst hält? Ein Geift - es fann tein Zweifel sein — ber Beist des heiligen Markus, ber im Walten ber Elemente, Überraschten, in die Kolonnaden, und so Schrecken einscheuchend, erscheint. Was hat

Aufgabe war ihm gestellt: der Transport einer Leiche und bas zu beren Gunften fich vollziehende Wunder. Er entscheidet sich ichnell: wie einen faum Gestorbenen in aller sinnlichen Realität stellt er den Seiligen dar, deutet dafür aber im Aufruhr der Elemente bas Wirken bes Beiftigen un=

er wagen burfen? Gine fast unlösbare irbischen Reste bes Seiligen unter vielen anderen im gleichen Raume Bestatteten die einfache, von der Legende berichtete nächtliche Entführung des Leichnams wird in der Phantasie zu einer gewaltigen dramatischen Sandlung: einem Bunder, bas Nichtssagende zum höchst Bebeutungs- und Eindrucksvollen gesteigert. Wie fonnte ber



Mbb. 33. Die Rreugtragung. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberion in Rom.)

mittelbar vifionar an - "ein Meister über die Geifter".

Und einen Schritt weiter noch als solcher geht er in ber bilbnerischen. Beifter beschwörenden Dichtung der "Auffindung des Leichnams des heiligen Markus", welche, als leptes Gemälde für die Scuola di San Marco viel später geschaffen, heute in ber Brera zu Mailand aufbewahrt wird — ein unbegreifliches, geheimnisvolles Werk (Abb. 13). Go handelt sich um die Wiedererkennung der

beilige Markus erkannt werden? Rur durch göttliche Offenbarung, nur durch den Heiligen selbst, antwortet der Dichter-Maler. Und wie kann die Größe des Ereignisses verbeutlicht werden? Nur durch besien wunderbare Birtung. Auch hier bas Problem: ein toter Leib und ein lebendiger Geift. Und nun geschicht bas Unerhörte: bem toten Marfus ftellt Tintoretto den lebenbigen gegenüber, so zwar, daß ber entfernte und im Schatten gehaltene Tote nur ba-

durch unsere Ausmertsamkeit auf fich zieht, Kraft der Reliquie - nein, die Kraft bes bag ber Lebende fich ju ihm wendet. Go lebendig erscheinenden Beiligen ju wirken, wird ber Leichnam jur Nebensache, ber Aus bem Munde eines Beseisenen, ber, von wirfende heilige Martus jum Belben - einem Knieenden gehalten, bie Beine einer und so haucht einem toten Stoff der Darstellung burch seinen über Alles schöpfe- Dampfform, und einem im Mittelgrunde rifchen Geift ber Benius Leben ein. Eine knieenden Blinden wird, man fühlt es, Erfindung ohnegleichen in der Geschichte ber bilbenben Runft!

Frau umklammert, entweicht ber Dämon in fogleich das Augenlicht wiederkehren. Ein Beuge bes Ereignisses, mit liebebrünftigem In eine tief fich erstredende gewölbte Auge zum Errettenden und Seiligen auf-

41



Mbb. 34. "Ecce homo". In ber Scuola bi Can Rocco au Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Unberfon in Rom.)

Renaissancegrabhalle von monumentalem Stile ift soeben links vorn die hünenhafte Gestalt bes Heiligen eingetreten, mit befehlender Gebärde erhebt sie den Arm und bas Haupt zu ber — zu ihrer eigenen sterblichen Hülle empor, die aus einem Wandsarkophag von Buono, Rustico und Stauraco herabgelaffen wird. Bu den Füßen bes über sein eigenes Los Gebietenden liegt eine Leiche, welche bestimmt ist, an Stelle ber geraubten in das Grabmal gelegt zu werden. Schon aber beginnt die

blickend, ist Thomas von Ravenna, welcher die ganze Wanderschaft der Übertragung der Leiche von Agypten nach Benedig, ein Bilger gleichsam, mitmacht, niedergesunken in die Kniee. — Alles dies rätselhafte Geschehen, dieser Sieg des Lebens über ben Tod aber ift unserem schauernden und doch mächtig erhobenem Gefühle malerisch zu ahnendem Erkennen gebracht durch Hell und Dunkel, burch ben Sieg bes Lichtes über die Nacht: in das Dunkel der Grabeshalle schimmert im Hintergrunde der Refler.

42



Abb. 35. Bilbnis bes Dogen Alvise Mocenigo. In ber Alademie zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

welchen die Kerzen zweier Männer auf dem geöffneten Marmordedel einer Gruft wecken, eine andere Kerze, die von einem Manne emporgehalten wird, beleuchtet die Szene der Herablassung des Leichnames, vorn aber ber heilige Markus und die Gruppe des Beseffenen erglänzen in einfallendem Tagesftrahl.

Daß alles üppigste Vermögen fünstlerischen Ausdruckes in diesem Schaffen nur höchster dichterischer Erfindung diente, wird es dem ernsten Betrachter einer solchen Schöpfung noch zweiselhaft sein können? An seiner eigenen Erregung wird er es spüren, aus welcher Kraft inneren Lebens solches Werden hervorging. Es werde, — und es ward!

Verweisen wir noch einen Augenblick bei diesen vier Dramen des heiligen Markus, um uns Rechenschaft über die Fortschritte des Meisterkönnens zu geben. Da müssen

wir als Erstes bie Steigerung ber Raumwirkung in der sehr vertieften Perspettive feststellen. Durch große Architekturen in der Linienflucht begründet, burch Lichterscheinungen berftärkt und durch Figuren= anordnung im mittleren und hinteren Bereich verdeutlicht, wird diese weite Raumeinheit, welche einen höheren Augenpunkt als in ben früheren Werten bedingte, gleichfam zum tragenden Elemente ber Sauptgruppen im Borbergrund. Indem biefe aber bem Beschauer gang nahe gerückt werben, gewinnen sie eine überwältigende Macht des Eindruckes. Unmittelbar an uns vorbei zicht die Gruppe ber Männer, welche ben beiligen Martus tragen, mit unserer Sand fonnten wir die Ruder ber mit den Wogen tampfenden Barke erreichen, ber vorn in bie Grabhalle einfallende Lichtstrahl trifft auch und. Wir fühlen und mit einbezogen in die Handlung. Was wir aber sehen sollen,

bestimmt mit absoluter Herrichaft der Künstler durch seine Komposition und die Beziehung berfelben auf den Augenpunft. Das eine Beisviel moge genügen: ber Bunft, in bem alle Linien zusammenschießen auf ber "Ent= bedung der Leiche", auf den als das Centrum unser Auge von allen Seiten bingeleitet wird, ist das Gelenk ber erhobenen Band - und nun bedenke man, daß in biefer Handbewegung die bewegende Kraft der ganzen Handlung sich äußert. der gefamte Borgang hier gleichsam seinen Quell und sein sichtbares Symbol hat, um mit Staunen einzusehen, in welchem Grabe die Raumgestaltung aus der Idec heraus gewonnen wird.

Als Zweites ift die mit der Verstärfung der Raumwirkung zusammenhängende Steigerung der Formen des menschlichen Leibes hervorzuheben: mächtigere Verhältnisse, größere Fülle, stärkere Muskulatur, energischere Charakteristik machen sich geltend, die Bebeutung des einzelnen Motives hat zu-

genommen, und bamit ergibt sich auch eine Beschränkung in der früheren großen Anzahl der Figuren und eine Lockerung des gedrängten Jusammenhanges zu Gunsten einzelner kunstreich gegliederter Gruppen, ja vereinzelt hervortretender Gestalten. Die gleichmäßigere Ausfüllung der Bilbsläche mit Figuren macht einer freien Abwägung räumlicher Verhältnisse Plaz.

Zugleich wächst — und dies ist das britte Woment — die Intensität und Potenz des Ausdruckes in Bewegungen, Gebärden und Mienen. Durch stärkste Beziehung der Seelenvorgänge in den einzelnen Handelnden auf einander und durch die Erhebung jedes Körpers zu einer deutlichsten einheitlichen Willens- und Gefühlsmanisestation wird eine höhere dramatische Spannung, als früher, erreicht.

Dies geschieht aber wieder mit Hise einer Berseinerung und Bermannigsaltigung der Lichterscheinungen, in deren sensitiver Durchbildung viertens ein bedeutender Fort-

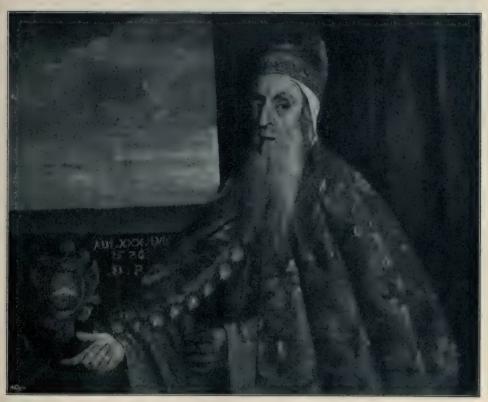

Abb. 36. Bilbnis bes Dogen Riccold ba Ponte. In ber f. f. Galerie ju Bien.

ichritt zu gewahren ist. Die billigen Effette der Naturalisten verschmäht Tintoretto, nicht im gewaltsamen Begensat von Schatten und Licht fucht er eine rein äußerliche Wirkung. fein Licht wird sinnliche Erscheinung des feetischen Gehaltes seiner Darftellung, wie wir gesehen haben, und ist daher nicht ein willfürliches Spiel, sondern ein durch die Ibee des Stoffes bedingtes fünstlerisches Phänomen. Seine Freude an allem Erscheinenden, sein Verlangen nach Klarbeit und Deutlichkeit in ber Darstellung bes räumlichen Zusammenhanges ber Dinge läßt ihn alles undurchsichtige Dunkel vermeiben. Durch welche kunstvollen und dabei doch immer eine natürliche Wirtung erzielenden Mittel er selbst nächtliche Dämmerung aufhellt, faben wir bei Betrachtung ber "Auffindung des Leichnames". Die Antwort. welche er einst Balma Giovine auf die Frage, was er von den lombardischen Künftlern

halte, gab, ist charafteristisch: "Ich weiß bir darauf nichts anderes zu erwidern, Jacovo, als: sie besinden sich in der Finsternis."

Als lettes und bedeutsames Resultat folder Entwidelung ift endlich die Ausbilbung ber Landschaft zu nennen, wie sie in bem "Sturm auf bem Meere", in einer noch zu besprechenden Darstellung des heiligen Georg und in ben beiben aus Santa Trinità ftammenden Darstellungen von "Abam und Eva" und "Rains Brudermord" (Benedig, Atademie) zu erblicen ift (Abb. 14, 15). Mit einem weitesten, nur das Wesentliche erfassenden Schauen gewahrt er die Natur in dem großen Zusammenhang ihrer Erscheinungen und findet ihre Bedeutung vornehmlich in bem Stimmungsausbrud - hierin ein Erbe Giorgiones und Tizians. Nur baß fein bramatischer Geift dieselbe Kraft, welche er bem Ausbruck ber menichlichen Seelenvorgänge dienstbar machte: das Licht, als

bestimmenden Faftor der Naturericeinung erkennt, in bem Lichte aleichiam ber Welt= feele felbit Ausbruck verleiht. Auch die Landichaft wird fo. wie der menschliche Leib, gur Bewegung, deren plastische Verbeutlichung er in ben Wolfen und im Bajfer, weiter aber auch in den von Wind bewegten Bäumen geben mußte! Rein herrlicheres Beugnis für diese Harmonie zwifchen Menich und Natur, als jene Paradiesbarstellung in ber Alfademie! Hier icheint die Bauberfülle ber fanftbewegten apldbräunlichen Büiche und Bäume die blübenben menschlichen Leiber in ichweigendes Traumdasein zu bannen, in welchem felbst die That zu einem unbewußten Borgange wird und in sanfter



Abb. 37. Bildnis bes Baolo Baruta. 3m Dogenvalaft zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Regung menschliches Sehnen und Wollen bem Streben und Rittern ber Zweige, bem Schimmern und Weben bes Lichtes sich vergleicht. — So verbindet fich benn Beibes: menschliches Handeln und Naturvorgang, zu einer großen bramatischen Einheit in Licht, Karbe und Raum, aber alles dies Wahraenom= mene ift nur die Erscheinung, der voll entsprechende Ausbruck eines einheitlichen bra= matischen Seelenvorganges. -

Solche fünstlerische Errungenschaften sind im Verlause einer Reihe von Jahren eingetreten, in welche wir nach Analogien des Stiles die Entstehung mancher anderer Werke versehen müssen.

Noch in den vierziger Jahren dürfte das in der Nationalgalerie in London befindliche mythologische

Bild der "Entstehung der Milchstraße" gemalt sein, welches, dereinst von Rudolf II.
erworden, eine gleiche Bestimmung als Zimmerschmud, wie die für Pietro Aretino ausgeführten Sagen, gehabt haben mag (Abb. 16).
Ein Werf von schimmernder Transparenz der Farben, ätherischer Weichheit goldigen Lichtglanzes und naiver Kühnheit der Konzeption. In sanstem Frühlingswind naht der jugendliche Zeus der leuchtenden Göttin, die von holdseligen Tizian'schen Ervten, wie von Gestirnen, umkreist wird.

Eine ähnliche Zartheit und verklärte Durchsichtigkeit des Kolorites, zugleich aber eine, an das "Wunder der heiligen Ugnes" erinnernde, in beschwingten Bewegungen sich äußernde sanst ekstatische Seelenerregung bezaubert uns in einem Altarbisch in Santa Maria Zobenigo: in der Himmelserscheinung des von Engeln umgebenen Christus,



Abb. 38. Bilbnis bes Riccold Priuli. Im Dogenpalaste zu Benedig. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

zu welchem die heilige Giustina und ein in Mönchstracht als Heiliger charakterisierter Stifter, am Strande des Meeres knieend, den indrünstigen Blick emporrichten.

Biel freier, in der großen Naturstimmung bem "Meerfturm" verwandt, erscheint bie, von bem üppigen Zauber einer Arioftischen Phantasie eingegebene Legende des Drachenkampfes des heiligen Georg in der Londoner Gemälbegalerie (Abb. 17). Die heitere, findliche Erzählernaivetät Carpaccios hat in diesem entzückenden, ja berauschenden kleinen Bilbe. bas zu Ridolfis Zeit im Befige eines Pietro Cornaro sich befand, mit der Fülle sinnlichen Lebensgefühles eines Baris Bordone sich verbunden. Die That des feurigen, auf weißem Pferde gegen den Drachen sprengen= den knabenhaften Selden ift in den Mittelgrund der Strandlandschaft verlegt. Unsere Teilnahme wird vornehmlich auf die Königs-

tochter gelenkt, bie, von reichen Gemandern Bagen getragen, gieben bie gottlichen, leibumflattert, auf uns zuflüchtet. Gin von Bäumen umgebenes Kaftell begrenzt unserem, wie von einem Sügel bas Bange überschauenden Blid die Ferne, über welcher in Simmelshöhen die Wolfen fich öffnen, um ben ichimmernden Glorienichein Gottvaters

lofen Bestalten, ihre blübenden, vollen Blieber pon Schleiern und Gewändern farbig umrauscht, an uns vorüber, in wonniger Fulle nie alternben Seins.

Wie beklagt man angesichts einer jolchen, antifen Beiftes vollen Schöpfung ben Ber-



2166. 39. Bilbnis bes Antonio Capello. In ber Atabemie gu Benedig.

auf Helbenthat und Natureinsamkeit nieder- luft so mancher Gemälbe von mythologischem strahlen zu laffen. Die Beiligenlegende ift zum Baubermärchen von ber befreiten Brinzeifin geworden.

In das Reich wandernder Wolfen, in ben seligen Atemzug golbener himmelsluft hebt uns die Fahrt ber von den brei horen begleiteten Diana", einft im Speifefaal des Fondaco dei Tedeschi, jest im Berliner Mujeum (Abb. 18). Von goldbronzenem

Stoffe, beren im gangen ber Deifter nicht allzu viele geschaffen hat. Ridolfi erwähnt in ber Casa Barba zwei Dedenbilber: "Träume, welche bie Gottheiten senden" und die "Bier Jahreszeiten", einen Bulfan und kleine "Geschichten" beim Prokurator Angelo Morofini, bei Carlo und Domenico Ruzini, "Apollo einen Dichter fronend", "Apollo als hirt" und "Juno, Steine und

Galerie Karls I. das "Bad der Calisto". "Silen im Bette des Berkules" und "Berfules im Frauenschmud vor dem Spiegel".

Von erhaltenen Werten sind an erster Stelle die vierzehn schönen achtedigen Darstellungen aus Ovids Metamorphosen in der Galerie zu Modena zu nennen, die einst in

Gold an bie Bölker verteilend", in der Komposition bes zu der Musenversammlung niederfliegenden Apollo - ein folches Bild wird von Ridolfi in der Caja Mula erwähnt - haben wohl nur zwei Eremplare, in Kingston Lacy und in der kaiserlichen Galerie (Nr. 241) zu Wien, Anspruch auf ben Ramen Jacopos, beffen gang später Beit sie, ebenso wie die kleine Schilderung bem Saufe ber Conti Bisani von San bes Serkules, welcher den Faun aus bem



Abb. 40. Bilbnis bes Bincengo Beno. 3m Balaggo Bitti gu Floreng.

Baterniano sich befanden. Die Uffiziengalerie besitzt als Geschenk des Chevalier Urthur de Noè Walker ein leider durch Übermalung entstelltes, aber noch golden wirkendes großes Gemälde der Leda, die, auf einem Lager vor einem roten Vorhang ruhend, den zu ihr strebenden Schwan mit der Rechten faßt, indessen eine Magd sich

Bette der Omphale stöft (Wien, Nr. 254) - einst im Besitze des Niccold Crasso angehören. Bon Darstellungen musizierender Frauen, deren Ridolfi zwei (in der Cafa Barbarigo und im Besitze Rudolfs II.) namhaft macht, ist eine, aus ber Galerie Karls I. stammend, in Hamptoncourt, eine andere in der Dresdener Galcrie (nach den mit einem Räfig, ber ein Tier enthält, zu Inventaren von 1718 und 1737 offenbar thun macht - offenbar bas einst ber Ga- früher in Brag) zu finden (Abb. 19). Endlich lerie Orleans angehörige Wert. Bon einer ware bie schone, fast in Rubens'icher Farben-



Abb. 41. Bildnis eines Unbefannten. In ber f. t. Galerie gu Bien. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

ftimmung gehaltene Landschaft mit der von warmem Sonnenstrahl beleuchteten Figur des Narciß (oder Hylas) in der Galerie Colonna zu Rom zu erwähnen.

Wenden wir uns von dieser Überschau über ein bestimmtes Darstellungsgebiet wieder den Werken zu, welche ihrem Stile nach in Beziehung zu den Markuslegenden stehen, so fesseln uns zwei große Schöpfungen von abermals ganz besonderer Art, wie denn in dieser Kunst eigentlich jede Hervorbringung ein Neues nach Idee und Form bezeichnet.

Die erste ist die schon früher erwähnte, aus San Marcuola stammende "Fußwaschung" im Escurial. Ein weiter und tiefer Raum eröffnet sich unserem Blice. Im Hintergrunde ist er, ähnlich wie in dem "Bunder des Stlaven", durch einen Säulengang, welcher eine Balustrade trägt und den Ausblid auf ein Gebäude mit Portiten, einen Triumph-

bogen und einen Dbelisten gewährt, abgeichlossen. Belles, warmes Tageslicht strömt über die grauen Steinfliefen des Plates bin. in beffen Mitte ein weiß gebedter Tijch steht. Bier Apostel sigen noch ruhig an biefem, ein fünfter ist aufgesprungen und entledigt sich des Gemandes. Die anderen Geftalten find mit großer Freiheit im Raume ver-Einer hat sich teilt. am Boden niedergelaffen und läßt sich von einem Benoffen beim Entfleiben belfen, ein anderer hat sich ganz hinten auf die Treppe gesett, einer vorn ftemmt ben Guß auf einen Schemel und löst sich die Sandalen. Gang vorn rechts aber fniet Christus, ein wei-Bes Tuch um die Suften, und fordert Betrus auf, ihm ben Juß zu reichen, während ein Jun= ger babinter Waffer in bie Schüffel gießt.

Mit genialer Kühnheit hat Jacopo hier die Schranken aller Überlieferung und Regel durchbrochen. Bon einer "Komposition" scheint kaum mehr bie Rebe gu sein und volle Willfür in ber Anordnung ber Figuren gewaltet zu haben. In ber That aber handelt es sich nur um die vollfommene Freiheit ungezwungenfter Bruppierung, welche sich ber Künftler, ber, alles Berftreute vereinigenden Gewalt des Lichtes sicher, gestatten durfte. Bang ersichtlich bat es ihn gereigt, bis jum Extreme bei diesem Berfuche zu geben, die außersten Doglichfeiten ber Raumerweiterung zu erproben, und zugleich trieb ihn fein Ginn für bas natürlich Lebendige, die traditionelle, feierlich repräsentative Auffassung ber Handlung zu Gunften einer fast genreartigen aufzugeben. Die Bedeutung bes Borganges uns in feierlicher Stimmung jum Bewußtsein zu bringen, überläßt er bem Lichte,

bessen sanftes Walten in dem weltabgeschiedenen Raume den Eindruck geheimnisvollen Schweigens und tiefen Friedens hervorbringt. — Wir ersahren, daß Belasquez während seines Aufenthaltes in Benedig diesem merkwürdigen Werk eine ganz besonders hohe

Bewunderung gezollt hat.

Wie der "Fußwaschung", so wäre Venedig fast auch "der Hochzeit von Kana" beraubt worden (Abb. 20). Als im Jahre 1657 das Kloster der Crociseri, wo das Gemälde sich befand, ausgehoben wurde, trachtete der Großherzog von Toscana danach, es durch Paolo del Sera für seine Sammlung zu gewinnen, doch gelang es, durch eine Bulle diese Pläne zu durchkreuzen und das Werk in die Sakristei von Santa Maria della Salute zu überführen. Es ist mit dem vollen Namen des Künstlers und der Jahreszahl 1561 be-

zeichnet, als habe Tintoretto ausnahmsweise - benn es gibt im aanzen nur vier bezeichnete Werke von ihm - ber Befrieüber diguna feine Schöpfung Worte verleihen wollen. Und wahrlich fie allein hätte genügt — wie es Belasquez von dem Baradiese im Dogenpalast gefagt -, seinen Ramen unsterblich zu machen. Alle Herrlichfeit malerischer Kunst ftrahlt uns entgegen: inniger, glühender als in irgend einem früheren Gemälbe ift ber Bund, ben Licht und Farbe hier eingegangen sind. Es scheint nicht von Menschenhand, sondern bon ber Sonne felbst geschaffen, gleich zauberhaftesten Visionen Rembrandts, aber in biesem Sonnenlichte, das durch die Kenster der weiten, festlichen Renaissancehalle einströmt und die ganze Atmosphäre durchleuchtet, bewegen sich wiederum Gestalten von einer Schönheit und Anmut, wie sie ber Nordländer niemals hat schauen können: die bornehmen, gelaffen fich gebarenben Männer, welche halb im Schatten ber Wand eine geschlossene Reihe bilden, die schlanken, holden, findlichen Frauen, welche, wie nebeneinander aufsprießende Feuerlilien, vom Lichte geliebkost werden. So, wie die Frau, welche den Wein aus einem Gefäße in bas andere gießt, muß des Proklos Tochter, Melissa, sich bewegt haben, als fie, beim Gastmahl bes Baters umberwandelnd und den Dienstleuten einschenkend, die Liebe des greisen Beriander von Korinth entflammte! - Nur angedeutet im Vordergrunde ist das Wunder, die Gestalt Christi gang an das hintere Ende ber, ben Raum ausmessenden, in stärkster Berfürzung gesehenen Tafel verset - der Bor-



Abb. 42. Bilbnis eines Unbefannten. In ber f. f. Galerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftangl in Munchen.)

puntt der gangen perspettivischen Raum- lichen Segens auf die Menschheit gegenüber.

wurf ift in einem noch höheren Grabe, ale er boch schlicht. Der große Dramatifer es bei ber Rufiwaschung geschehen, aus bem gonnt fich hier die Bersenkung in die ftille Bereiche bes rein religios Bedeutungsvollen Glüdesempfindung einer beichaulichen burch in das des allgemein Menschlichen über- bie Gegenwart bes heiligen Beiftes getragen worben, fo beutlich Tintoretto mit weihten Festesftimmung. Go ftellt er bem feiner großen Runft bie Geftalt Chrifti als Rampf und Leiben ber Baffion in biefem geistigen Mittelpunkt auch äußerlich veran- Werke die ungetrübte Sarmonie reinen Balichaulicht hat, indem er fie jum Ausgangs- tens ber Liebe, Die Friedenswirfung gott-



21bb, 43. Bilbnis eines Unbefannten. In ber f. f. Galerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang banfftangl in Dunden.)

fonstruktion machte. Ja, in viel höherem Grabe, als in den rein symmetrisch angeordneten Gaftmählern bes Paolo Beronese, welcher sonst die Idee berselben Tintoretto, in freier Beise fie ausgestaltenb, entlehnte. zieht Christus ben Blick auf sich. Auch ift Tintoretto weit bavon entfernt geblieben, wie Baolo Beroneje die Darftellung zur Entfaltung eines Schaugepränges vornehmer Beittrachten und aufdringlicher Pofen zu machen. Bei allem Reichtum ber Gestaltung bleibt

III.

Die erfte Thatigkeit in San Rocco. Die Baffion Chrifti.

1560-1570.

Mit ber Betrachtung ber "Fußwaschung" und "Sochzeit von Kana" find wir bereits in die zweite Phase ber farben- und lichtfreudigen Beriode von Tintorettos Schaffen getreten. Bas in biefen Bilbern uns als charafteristisch in der malerischen Erschei-

Licht. Die Macht desselben beginnt die Un-Wirfung zu beschränken, ihre absolute Leucht-

nung berührt, ift bie, verglichen mit ben Zelotti, Giufeppe Saltiati und Battifta vorangehenden Arbeiten, stärkere Bestimmung, Franco, obgleich ihn diese ausschließen wollten, d. h. Abtonung der Lokalfarben durch das von den Brokuratoren aufgefordert, an den Wänden in der Libreria von San Marco, sprüche ber einzelnen Farbe auf selbständige in bem Sansovino'ichen Saale im jetigen Palazzo reale, seine Kunft zu zeigen. Sier fraft etwas zu bampfen, ja die Wahl ber malte er die Figur bes Diogenes, wie fie, Farben wird eine andere. Wohl klingen in das Lesen eines Buches vertieft, mit noch bas alte Rot. Blau und Drange aus gefreugten Beinen bafitt; auch bei brei ber gesamten Sarmonie hervor, baneben anderen Philosophen hat man an ihn ge-



2166. 44. Bilbnis eines Unbefannten. In ber t. f. Galerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

aber machen sich mittlere Tone, namentlich ein Braunrot, geltend. Feinere Abstimmungen verraten ein Streben nach größerem Daß bei aller Lebhaftigkeit, nach inniger Bereiniaung ber Tone bei aller Mannigfaltigfeit. Es ift die Entwickelung diefer Bein den fechziger Jahren kennzeichnet.

Aufträge an ihn heran. In bem Jahre daß Eure erlauchte Herrlichkeit mich für ber "Hochzeit von Kana" 1561 wurde er, etwas verwendete, das meinem Handwert zugleich mit Beronese, Schiavone, Battifta mehr entspricht, als solche kleine Figuren.

dacht. In demselben Jahre wendete sich aus Trient ber Karbinal Ercole Gonzaga, ber bamals von Tizian ein Porträt Solimans II. ausführen ließ, an ihn mit ber Bitte um bie fleine Darftellung einer turkischen Schlacht. Sehr bezeichnend ift der ftrebungen, welche die Kunft des Meisters Brief, mit welchem der Meister bas fertige Bild 1562 als Geschenk bem Besteller über-Bon allen Seiten brangen fich nun die fendet; es heißt barin: "Sehr wünschte ich,

52



Abb. 45. Bilbnis eines Unbekannten. In der Atademie ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Gleichwohl werdet Ihr meine gute Absicht wohlwollend aufnehmen, und wenn ich zu diesem meinem Dienste längere Zeit gebraucht habe, so war daran die Schwierigkeit der Arbeit schuld." Bielleicht — dürsen wir hinzusügen — auch die Ausgabe, welche ihn damals im Wetteiser mit Paolo Veronese beschäftigte, die Aussührung eines sigurenreichen Bildes: "die Extommunikation Barbarossas durch Alexander III." für den großen Ratssaal. Auch dieses Werk, wie die früher gemalte "Krönung Barbarossas"

ist im Jahre 1577 ein Opfer ber Flammen geworben. Difenbar hatte ber Doge Girolamo Briuli (1559-1567) eine Vorliebe für ben Künftler, der ichon 1560 für 25 Dufaten sein - jest in der Afademie zu Wien befindliches -Porträt ausgeführt hat und in einem der nächstfolgenden Jahre das mittlere Decengemälbe Salotto dorato des Balaftes malte (Abb. 21). Sier erscheint unter bem Schute des schwebenden beiligen Hieronymus in ftrahlendem Sonnenlichte ber würdige Herricher vor zwei üppigen allegorischen Frauengestalten, deren eine, die Gerechtigkeit, ihm ein Schwert überreicht: ein burch seine besonders gute Erhaltung ausgezeichnetes Werk von wärmster Wirfung. — Aus bem Jahre 1563 haben wir die Nachricht von bes Rünftlers Berujung zum Schiederichteramt

über die Mosaiten der Buccati in San Marco, welches er mit Tizian und Anderen zusammen ausübte. Fünf Jahre später hat er selbst Kartons für zwei Mosaiten: die Hochzeit zu Kana und das Abendmahl, das er in den sechziger Jahren auch in zwei anderen Bildern in San Trovaso und in San Polo von neuem geschildert hat, im linken Querschiff der Kirche gesiesert.

Folgenreicher und bedeutungsvoller aber als diese Beschäftigung von seiten der Prokuratoren, der Dogen, des Gonzaga, des



Abb. 46. Bilbnis eines Felbheren. In ber f. t. Galerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

unbekannten Stifters, welcher 1565 von dem später zu betrachtende Thätigkeit in Santa Künstler das (jest von trübem Firnis ver- Maria dell' Orto, wurde die Beziehung, in schleierte) Altarbild von San Cassiano: welche Tintoretto bereits im Jahre 1559 Caffian und Cacilia" und kleine Legenden trat. Für die gange Dauer feines weiteren an der Orgel ausführen ließ, und der drei Lebens follte die Scuola der Sauptfit feiner Tesorieri, welche 1566 ein Madonnagemalde Thätigkeit bleiben und für alle Zeiten sein (Afabemie) bei ihm bestellten, wurde bie Name ihr gum unsterblichen Ruhme ge-

"ber auferstehende Chriftus mit ben Seiligen zu ber reichen Brüberschaft von San Rocco

reichen. Mit verschwenderischem Walten hat sein Geist alle Wände des in schmudreichster Renaissance erbauten Gebäudes durch fünstelerische Offenbarungen geweiht, welche als das letzte zusammensaffende Bekenntnis der Ibeale nicht nur der venezianischen, sondern der italienischen Renaissance überhaupt, zugleich aber als die Weissagung großer, neuer, kommender künstlerischer Ideen bewundert und verehrt sein wollen.

Aber auch bier, wie in berSirtinischen Rapelle, ftellt fich einer reinen, vollen Wirkung die Realität feindlich entgegen, als wehrten Dämonen der Berwirklichung des Bolltommenen. Sollte ein Michelangelo gezwungen fein, fein plaftisches Benie in Gemälben an einem Dedengewölbe zu äußern, fo hatte ber Maler bes Lichtes und ber Farbe, ber die Finsternis haßte, seine Kunft in Räumen auszuüben, die so dunkel sind, daß nur mit Mühe nach langer Gewöhnung das Auge die verborgenen Bunder des Geistes - mehr ahnen als schauen kann. In welcher Weise malerische Auffassung und Technik durch ein titanisches Ringen mit solchen unüberwindlichen Schwierigkeiten bestimmt worden ift. gehört zu ben merkwürdigften Bhanomenen genialen Schaffens. Wer aber hätte sich bie Mühe gegeben, bas erregende Schaufpiel, welches dieser Kampf des Geistes des Lichts mit bem Damon ber Finsternis barbietet, auch nur bes Blides zu würdigen! Bare es geschehen - jeder dieser als nachlässig und flüchtig getadelten großen Binfelftriche wäre als ein Sieg bes trop aller Fesselung schaffenden Genies verherrlicht morben! -

Der erste Auftrag ber Genoffenschaft. schon im Jahre 1559 erteilt, hat aber nicht bem Schmude ber Scuola, sonbern ber Rirche San Rocco gegolten. Auf einer großen Leinwand ist in einer, durch Säulen dreigeteilten Salle Chriftus bargeftellt, wie er Arante beilt. Nach vorn in der Mitte herausschreitend, fegnet er eine, Rettung erflehende Gruppe von zwei Frauen und einen nadten Büngling. Dahinter brängen fich Männer beran. Links trägt ber gesundete Gichtbrüchige feine Betten bavon. Beiter links und rechts warten andere Siechen ber Beilung. - Der Gindrud bes Gemäldes ift durch Übermalung fehr beeinträchtigt, boch fann man die einstige Farbenschönheit noch ahnen. Dagegen zeigen bie vier Dar-

stellungen aus dem Leben des beiligen Rochus im Chor der Kirche, welche 1567 und 1577 bei Jacopo bestellt wurden, taum eine Spur mehr bon seiner Sand. Gie find. offenbar durch Reuchtigfeit schnell zerstört. von einem Obsturanten ber Caravaggio'schen Richtung im siebzehnten Jahrhundert total übermalt worden. Nur wer mit Tintorettos Stil fehr vertraut ift, follte fie überhaupt betrachten, denn nur er vermag in der Phantasie fich eine ungefähre Borftellung zu machen. wie sie in Licht und Farbe entworfen waren, und den unglaublichen Phantafiereichtum, die Schönheit ber gahllofen Ginzelheiten, gu beren Entfaltung ber Stoff Belegenheit gab, zu würdigen. Das erfte (nur zerftörte, nicht übermalte) Bild zeigt ben Beiligen, wie er Tiere und Menschen, die seine Silfe suchen, fegnet, das zweite die Heilung, die er Kranken und Verwundeten im Hospitale zu teil werben läßt. In ben beiben anderen Studen ift ber Engelbesuch bei Rochus, ber unter anderen Gefangenen eingekerkert liegt, und ber Sieg besfelben in einem Reiterfampf geschildert.

Bon biefen Werten gang insbesondere rühmt Ridolfi die Feinheit der Zeichnung und die Herrlichkeit bes Kolorites. Und auch dem burch die Berwüstung hindurchbringenden Blick des liebevollen Betrachters will es noch heutzutage bedünken, als mußten fie zu ben an Erfindung reichsten Bervorbringungen des Genius gezählt haben, doch gelangt er bei bem Bemühen einer Schilberung zu bemselben Resultate, mit welchem auch der alte Biograph feine Bemertungen abschließt : "Da die Erfindungen Tintorettos wegen ber Bielfältigfeit und Besonderheit des Dargestellten unbeschreibbar sind, so verzeihe man ber Schwäche ber Feber, wenn biese nicht genügend fie in allen ihren Zügen wiederzugeben vermag."

Auch von den zwei anderen Gemälden von des Meisters Hand, welche die Kirche enthält (1577 bestellt), eine Berkündigung und die Segenausteilung durch den Papst an den heiligen Rochus, läßt sich nur die großartige, monumentale Komposition rühmen, da hier gleichfalls die Farbenerscheinung durch übermalung ganz getrübt ist.

Im Jahre 1560 ober bald nachher hat der Meister in der Scuola selbst zu malen begonnen. Basari, als ein vermutlich durch Zuccaro Bohlunterrichteter, weiß

uns über gemiffe Borfälle beim Anfang diefer Mage des Werkes genommen hatte, eine Arbeit, die zunächst in dem kleineren Saal bes oberen Geschosses neben bem Hauptsaal einsette, Näheres zu berichten. "Es beschlossen die Brüder jener Genossenschaft, an der Dede etwas Glänzendes und Ehrenvolles malen zu lassen und daher den Auf-

große Leinwand auf, bemalte fie mit seiner gewohnten Geschwindigkeit, ohne daß ein Underer davon wußte, und brachte fie an ber bestimmten Stelle an. Als nun bie Genoffenschaft eines Morgens sich versammelte, um die Entwürfe zu prüfen und trag bemienigen unter ben bamaligen Malern einen Entschluß zu fassen, fanden fie, baß

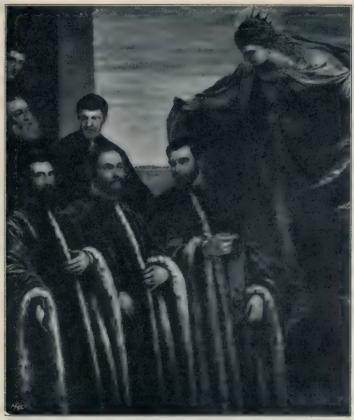

Abb. 47. Drei Camerlinghi bor ber beiligen Juftina. In ber Atabemie gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Unberson in Rom.)

in Benedig zu geben, welcher den besten und schönsten Entwurf mache. So wurden benn Jacopo Salviati, Federigo Ruccaro, der damals in Benedig war, Paolo von Berona und Jacopo Tintoretto berufen, und man ihm aufgetragen. Er erwiderte, dies wäre ordnete an, daß jeder von ihnen eine Zeichfolle das Werk zugewiesen erhalten. Während nun die Anderen befliffen waren, mit mand sich täusche; und endlich, wenn sie aller Sorgfalt ihre Zeichnungen zu machen, ihm das Werk und seine Arbeit nicht be-

Tintoretto schon bas ganze Werk vollendet und an seinen Plat gebracht hatte. Da gerieten sie in Born und sagten, sie hatten Entwürfe verlangt und nicht das Werk felbst seine Art, zu zeichnen, anders wüßte er es nung mache; wer sich am besten bewähre, nicht zu machen, und so sollten Zeichnungen und Entwürfe von Werten fein, bamit Riespannte Tintoretto, der die erforderlichen gablen wollten, so schenke er es ihnen. Und

mit solchen Neden, obgleich er viel Widerspruch fand, erreichte er es, daß das Gemälde noch an selbigem Plate sich besindet. Dargestellt ist, wie Gottvater im Himmel mit vielen Engeln herabschwebt, um den heiligen Rochus zu umarmen; und weiter unten (in den kleineren Feldern des starken vergoldeten Getäsels) sind Figuren, welche die anderen großen Scuole von Benedig, nämlich die Carità, San Giovanni Evangelista, die Misericordia, San Marco und San Teodoro bedeuten oder besser darsstellen."

Durch heitere Farbenpracht hat Tintoretto ben Goldglang ber reichen geschnitten Dede zu besiegen gewußt. Jumitten eines Aranzes blühender, blondgelockter Engels: gestalten fteht, in Berfürzung gesehen, ber Beilige und schaut dem dicht über ihm ichwebenden, von Butten gestütten Gottvater in das Auge. Rings in ben umgebenden Feldern schweben, sigen und liegen üppige Frauen, lebhafte Butten und lebensstarte Männer, unter ihnen die Evangelisten Martus und Johannes und ein herrlicher jugendlicher Krieger von gang Giorgione'icher Poesie. Sier nun lernen wir, wie in bem Decenbild Girolamo Priulis im Dogenpalaft, in ben Dedengemälben bes Beichnungensaales der Atademie, welche die Beimfehr des verlorenen Sohnes und einzelne Frauenfiguren zeigen, und in einer "Geburt bes Johannes" in San Zaccaria besonders deutlich die Wandlung erkennen, welche sich in bem weiblichen Schönheitsibeal Jacopos vollzogen hat. Die Zunahme in der Fülle der Erscheinung im Allgemeinen ift schon früher hervorgehoben worden, hier aber wird es ganz besonders ersichtlich, wie das ältere schmalere Gesichtsoval mit der spitz gebildeten langen Nase zu einem kräftigeren, mehr runden und vollen mit verfürzten Jügen geworden und die Form des Kopfes in ein richtigeres Berhältnis zum Körper getreten ist.

Den Deckenbildern folgten bie für bie Wände des Raumes bestimmten. Im Jahre 1565, wie die Inschrift besagt, wurde die große Areuzigung an der hinteren Wand vollendet, unmittelbar darauf entstanden die drei Gemälde an der Eingangsseite: Christus vor Pilatus, die Areuztragung und (über der Thür) das Ecco homo, und je eine männliche, prophetenartige Gestalt zwischen den Kenstern links und rechts.

Nur eine Stunde am Tage gibt es, während welcher bei heiterem himmel ein voller Eindruck von der Arenzigung (Abb. 22, 23, 24) gewonnen werden tann: die Nachmittagszeit, in welcher der Reflex der sich neigenden Sonne auf den häuserwänden von draußen sie erleuchtet.

Wer sie nicht in einem solchen Augenblide erschaut hat, ein Licht ausstrahlend wie lauteres Gold, das alle Gestalten umspielt, umwebt, alles Getrennte innig zusammenschließt, alles Leiden veriöhnend und tröstend verksärt, der kennt dieses Werk ohnegleichen nicht, der sieht nur Einzelheiten,



Abb. 48. Drei Camerlinghi vor der Madonna und den Beiligen Gebaftian, Georg und Theodor. In ber Mademie ju Benedig.

(Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom )

der fühlt die Allgewalt der Seele dieses Künftlers nicht - es mußte ihm benn ein divinatorisches Sellsehen vergönnt sein. Von rechts her - entsprechend dem feitlichen Lichteinfall fällt glutvolles Nachmittagsfonnenlicht auf die von Sügeln eingerahmte, felsig nach vorn zerklüftete Flur von Golgatha. Das Wort: "Mich dürstet" ift erklungen, ein Mann bereitet ben Schwamm mit Essig, ber Blick des vom Lichtglanz umflossenen Erlösers aber sucht die am Fuße des Kreuzes in Schmerz zusammengebrochenen Seinen. Johannes, Magdalena und Maria Salome wenden bas Auge verzweiflungsvoll zu ihm empor, ohnmächtig sinkt Maria, mit Rührung von Joseph von Arimathia betrachtet, in den Armen einer Frau nieder, mit der anderen eine Freundin umfangend, die ihr zu Tode ermattetes Haupt an ihrer Brust birgt. Schreiten fraftlos zusammenfnickend, ben Ropf mit bem Mantel verhüllt, naht ihr, hilflos schluchzend, eine dritte weibliche Gestalt. Die Stätte des Schmerzes ist geweiht, räumlich gesondert von ben Männern, die mit äußerster Anstrengung links das Kreuz mit den Schächern emporziehen, wie von ben Soldaten rechts, welche in

einer Höhlung des Gesteins um das Gewand würfeln und dem Mann, der das Loch für das dritte Kreuz gräbt. Ganz an den Seiten links und rechts stauen sich wie Bellen Reitergruppen. Im Mittelgrund haben sich Pharisäer, Krieger und Volk versammelt und wird der zweite Schächer an das Kreuz gebunden. Bei scheinbarer Willkür beruht der Aufbau der ganzen vielgegliederten Komposition, deren erste noch weniger harmonische Gestaltung wir in einer interessanten ausgeführten Studie der Schleischeimer Galerie (Nr. 997) gewahren dürsen, auf einer Geseymäßigkeit, welche nicht allein in Ubwägung der malerischen Erscheinungen, sondern auch und nicht minder in formaler



Abb. 49. Beus geleitet Benegia auf bie Erbe. Dedenbilb im Dogenpalaft, Sala belle quattro Borte, gu Benebig.

Verhältnismäßigkeit beruht. Die Dreiteilung bes Ganzen und der fast florentinisch strenge phramidale Aufbau der Gruppe am Arenz bestimmen zuvörderst in stärkster Weise für das Auge die einheitliche Auffaffung: eine nähere Brüfung aber zeigt weiter, mit welcher Kunft es in diagonalen Richtungen die Verbindung des Vordergrundes mit dem Mittelpunkte zu finden genötigt ift, und in welch unauffälliger Weise burch Linien und Lichter es von allen Seiten auf bas Haupt des Heilands hingelenkt wird. Aber freilich, ohne die sammelnde Kraft des starken Lichtes würden alle diese formalen Ginheitsfaktoren nicht im Stande gewesen sein, die fast unzählbare Menge ber Figurn in un-



Abb. 50. Bachus, Ariadne und Benus. Im Dogenpalaft zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Underson in Rom.)

löslichen Zusammenhang zu seten, ja es gehörte zum Licht auch noch die unbegreifliche Runft der Farbenverteilung. In der garten und zugleich reichen Harmonie bes Kolorites ber Hauptgestalten vorne, die wie ein Blumenstrauß wirkt, ift die Farbenharmonie des Ganzen zusammengebrängt gegeben: ein Reben= und Miteinander von tief moosgrun, sattblau, carmoisin, orange, bellviolett, bellblau, hellgelb und weiß. Wie wenig mannigfaltig erscheint dieser Fülle abgetonter Farben gegenüber die fräftig positive Farbenstala ber früheren Werte! Bedes fleinfte Detail bes Gemäldes ift farbig, im Ion aber durch bas Licht bestimmt. Das find Bunber ber Kunft! . Ein Wunder aber ift überhaupt ber Beift biefer Schöpfung: die gegenseitige Durchbringung eines Wirklichkeitssinnes, ber in jeder Figur mit draftischer Gewalt sich äußert und als eine besonders ftark in jener Beit hervortretende fünftlerische Richtung unsere Aufmerksamkeit beansbrucht, und einer

Idealität, welche dem Geiste der griechischen Tragödie sich nähert. Antiter Geist! Das Maß erhabener Schönheit in dem Ausdruck der Berzweislung, die tragische Größe der Bühnengestalten eines Aschylos — am Fuße des Kreuzes! Und dennoch fein Widerspruch, denn an diesem Kreuze hängt nicht ein von Schmerzen verzehrter, durch Leiden körperlich entstellter Dulder, sondern in Fülle der Kraft ein siegender Held, nicht ein Sterbender, nicht ein Toter, sondern ein Lebendiger, vom ewigen Lebenslicht Umstrahlter!

So hatte ihn der Künftler schon in einem anderen, wohl um einige Zeit früher entstandenen Gemälde in Santa Maria del Rosario geschaut, welches den Borgang wie in lichtdurchstoffenes Atherbereich entrückt (Abb. 25). Feinstes Künstlertum war es, was ihn veranlaßte, von dem qualvollen, asketischen Marterbild des Leidenden oder Berschiedenen sich abzuwenden und, mit einer weitmöglichsten

Bermeibung aller Zeichen bes Martyriums, in ungebrochener starker Leiblichkeit die weltüberwindende Kraft des Erlösers zu verbildlichen. Aus gleichem fünstlerischen Triebe war Michelangelos Christusstatue in Santa Maria sopra Minerva und Christus als Berricher des jungften Gerichts in der Gir-Gin ber Berherrlichung tina entstanden. aller Lebenserscheinungen zugewandter Schön= heitsgeift, mit der ihm widerstrebenden driftlichen Vorstellung der Marter ringend, hat mit Aufbietung aller fünftlerischen Mittel die Berföhnung der religiösen Auffassung mit bem rein ästhetischen Empfinden zu erreichen getrachtet. War die bloke Formensprache eine zu ungenügende, in der verflärenden Macht bes Lichtes fand er, wie fpater Rembrandt, die Befreiung.

Noch mehrere Male hat Tintoretto eine figurenreiche Darstellung der Kreuzigung. wie die in San Rocco gegeben, in einem verschollenen Gemälde von San Severo, in einem gewaltigen, ganz übermalten Bilbe ber Schleißbeimer Galerie, in einer fleinen Stizze in Stuttgart (Nr. 65) und in einem aus S. Giovanni e Paolo in die Atademie zu Benedig gelangten Bilde (Abb. 26). Durch Übermalung entstellt, stumpf und dabei unrubig im Kolorit, gehört letteres zu ben Werken, welche zu einer ganz falschen Auffassung des Meisters verleiten könnten. Es bürfte etwa Ende ber sechziger Jahre gemalt sein. Der Crucifixus, die Frauengruppe und die Männer auf der Leiter erscheinen wie eine Bariation der Komposition in San Rocco, die Kreuze mit den Schächern aber find auf-



Abb. 51. Minerva brängt Mars von "Friebe" und "Fülle" zurüd Im Dogenpalast zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

gerichtet und das Leben der Soldaten und Pharifäer brandet um den Mittelpunkt. Rechts sprengt ein Reiter an den Würfelnden vorbei zum Bilde heraus, ihm entsprechen links zwei geharnischte Fahnenträger bei einer Gruppe von Frauen und Kindern. Ganz in der Ferne aber sieht man in hellem Lichte Gruppen von Frauen.

Ganz abweichend erscheint der künstlerische Gedanke in dem überwältigend eindrucksvollen Gemälde von 1568 in San Cassiano (Abb. 27). Es ist der erste Moment nach der Kreuzanheftung. Auf einsamer Höhe ragen die drei Kreuze: man gewahrt sie ganz rechts, in nach hinten vertiester Ansicht, so daß Christus fast im Prosilerscheint. Auf einer Leiter steigt zu ihm ein Mann empor, dem ein anderer den Zettel

mit der Inschrift hinaufreicht. Am Juke bes Kreuzes, in mächtigen Falten bewegt, als sei es eben vom beiligen Leibe niebergesunken, liegt bas rote Bewand. Gang links fist Maria am Boden, Johannes beugt sich über sie, mit einer unbewußten Sanbbewegung ben Vorgang verfolgend. Uber ben Rand bes Sügels aber, von gelb erleuchtetem Horizont sich abbebend, erscheinen die Köpfe ber Solbaten, die in einer Bhalanr Bache halten, und ihre Hellebarden, ftarr in die Luft ragend, sperren Golgatha von ber Welt ab. — Welch' ein gewaltiges, geheimnisvolles Wert! Wie das gelb unter grauen Wolfen hervordringende abendliche Licht in ber lautlosen Stille waltet, wie auf bem braunen Grunde, als ware es ein beseeltes Wesen, das Gewand glüht, wie einsam trot



216b. 52. Mertur und bie brei Gragien. 3m Dojenvalaft ju Benedig, Anticollegio.



Mob. 53. Die Schmiebe Bulkans. Im Dogenpalaft zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

bes grauenhaft starrenden Gitters von Speeren und Köpfen die mächtigen Gestalten von den wandernden Wolfenstreisen sich abheben! Und diese ganze, nie zuvor und nie wieder von einem menschlichen Auge in die Natur geschaute Seelenstimmung gesteigert zu dem Blicke, den der Gekreuzigte in Mitleid auf die Mutter richtet, zu dem Blicke, den, kaum ihrer Sinne mächtig, in Sehnsucht und Liebe die Mutter zu dem Sohne emporsendet! Unergründliche Tiesen, in denen solch' ein Schauen und Gestalten wurzelt!

Noch einmal hat es den Meister verlangt, den Borwurf zu behandeln, dann, wie es scheint, nie wieder, denn das von Gottvater und Taube überschwebte, von Engeln gehaltene, start verfürzt gesehene Brustbild des Crucisiqus in der Turiner Galerie

gehört als "Dreieiniakeitsbarstellung" einem anderen Vorstellungsbereiche an. In einem Bilbe ber Pinakothek von Bologna (Nr. 584). bas in berselben Zeit wie bas von San Cafsiano entstanden ist, bildet er (wie auch in ber großen Schleißheimer Areuzigung) eine bort nur angebeutete 3dee aus: die Erlösung bes guten Schächers. Alles Andere ist fortgelassen: losgelöft von der Erde, sind nur die beiden Kreuze im dämmerigen Dunkel sichtbar. Und hier hat sich bas vom Lichtschein umflossene Saupt des Erlösers gesenkt. noch im Tode hoheitsvoll und erhaben: Der himmelwärts eilenden Seele nach folgt ber ekstatisch nach oben gerichtete Blid des Schächers. ber Erfüllung bes Wortes gewiß: "Seute noch wirst bu mit mir im Paradiese sein." Nur Tintorettos Runft vermochte uns diefes

Mufterium zu offenbaren: Die Erhebung in Todesumnachtung, die Gewißheit der Ewigfeit des Lichtes.

Mit diesen Darstellungen ber Kreuzigung stehen andere ber Arengabnahme, ber Beweinung und ber Grablegung Chrifti in so engem geistigen Zusammenhang, daß wir bas Golgatha in ber Scuola bi San Rocco

Abenddämmerung bie Gestalt bes Beilandes. welche von Joseph und einem anderen Mann auf ber Leiter berabgetragen wirb; wie in San Rocco haben Johannes, Ditobemus und die Frauen sich um die ohnmächtige Maria geschart, zwei Jünglinge halten ein Tuch zum Empfange bes Leichname bereit.



Mbb. 54. Die Beiligen hieronymus und Unbreas. 3m Dogenpalaft ju Benedig, Borgimmer ber Rapelle. (Rach einer Originalphotographie von Anberion in Rom.)

nicht verlassen können, ohne nicht auch ihrer gedacht zu haben.

In zwei Werten, in dem großen Bilbe der Theatinerfirche in München, welches monumentale Anordnung bei etwas gedämpfter Farbenwirkung zeigt und in einer kleinen, aber zauberisch farbenreichen Tafel ber Straßburger Sammlung ift bie Abnahme vom Kreuz geschildert. Hier beleuchtet ein durch

Bon den beiden Darstellungen der Grablegung, welche ber Rünftler ausgeführt, ift die eine, in ursprünglicher Farbenschönheit in ber Capella bei Morti von San Giorgio Maggiore erhalten, wohl im Anfang ber fechgiger Jahre entstanden (Abb. 28). Bon vier Männern, beren zwei fich ftubenber Stode bebienen, wird mit liebevoll garter Scheu auf weißem Tuche ber Leichnam in die Gruft Wolfen brechender Connenblid in blauer hinabgelaffen, bas erhebende Bild verflarten

Friedens; drei Frauen sind in Verehrung daneben niedergesunken. Maria, von zwei anderen gehalten, ist auf dem Wege zum Grad im Mittelgrunde zusammengebrochen. Nächtliches Dunkel senkt sich schon vom Himmel, nur ein letzter Lichtblick umfängt die Gestalten, die wortlos Abschied von ihrem Gerrn nehmen. Ganz mit ihnen in die

schein erhalten. Man ahnt mehr, als daß man es erkennen dürfte, aus welchem tiefen Erfassen bes Mysteriums sühnender Liebe die Idee dieses, wieder nur dem allerhöchsten versaleichbaren Kunstwerkes hervorgegangen ist.

Himmel, nur ein letzter Lichtblick umfängt die Ganz anders war der Borgang in dem Gestalten, die wortlos Abschied von ihrem zweiten, nur aus einem Stiche des J. Matham Herrn nehmen. Ganz mit ihnen in die von 1594 uns bekannten Gemälde, das, vor



Ubb. 55. Die heiligen Ludwig, Georg und bie Königstochter. Im Dogenpalast zu Benedig, Borzimmer der Rapelle. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

gehaltene, seierliche Stimmung versunken, sühlen wir uns aber doch mehr, als mit ben anderen, mit Magdalena innerlich verbunden. So hat es der Künstler gewollt: ihr ist in der Gruppe der Plah zugewiesen, an welchem man Maria zu sinden erwartete; von dem lauteren Beiß des Brusttuches umhellt und in höchstes Licht gebracht, strahlt ihr Kopf mit seinem kindhasten Ausdruck vor allen Leidtragenden hervor — ja nur sie hat, außer dem Erlöser, einen Heiligen-

1568, wohl 1566 oder 1567 gemalt, in San Francesco bella Vigna sich besand, aber schon vor Ridolsis Zeit aus der Kirche geraubt worden war, dargestellt. Hier war die Gruppe der den Heiland zur Felsengruft tragenden Männer, welcher zwei Jünglinge mit Fackeln voranschreiten, in den Mittelgrund gebracht, vorn sah man am Boden liegend Maria, von den knieenden Frauen umgeben, und in der Höheschwebte ein die Dornenkrone haltender Engel, ein Verkünder, daß Gott das Opfer solchen

Todes empfangen, und ein Berheißer ber Auferwedung.

Bon Engeln umgeben und gehalten sah man den Leichnam Christi auf einem Bild, welches der Bischof Inviziati 1624 dem Kardinal Barberini in Rom vermachte, und auf einem anderen in Santa Croce, welches das Bildnis des knieenden Sixtus V. enthielt. Eine solche Komposition, aber mit einem vom heiligen Dominicus empsohlenen Stifter wird in der Pinakothek von Parma aufbewahrt.

Bu leibenschaftlichstem Ausdruck aber sollte ber Schmerz um den Tod am Kreuze von Tintoretto in den Darstellungen der "Be-

Abb. 56. Die Berluchung best beiligen Antonius. In San Trovaso gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

weinung Christi" gebracht werden. Berschollen war die von Basari erwähnte, also vor 1568 gemalte Pietà, welche in Santa Maria della Carità sich besand, schon zur Zeit Ridolsis. Bielleicht war es das Gemälde, über dessen Antauf im Jahre 1622 Beiresc von Paris aus mit Rubens verhandelte, und hätten wir es in dem aus der Galerie Orléans stammenden Bilde der Bridgewater Gallern wieder zu erkennen. Erhalten aber sind uns außer diesem und dem Entwurf eines Deckenbildes in der Sammlung zu Caen zwei von einander ganz verschiedene Kompositionen. Als die früher entstandene dürsen wir die einst in den Procuratie die

fopra, nunmehr in ber Brera zu Mailand (Nr. 217) befindliche Lunette betrachten, in beren Farbenerscheinung jest ein bräunlicher Ton vorwaltet (Abb. 29). Bier liegt Chriftus über ben Schof ber Maria ausgestreckt. von dem fnieenden Johannes, ber anastvoll in den Augen bas entschwundene Leben sucht, unter ben Armen gehalten; von rechts beugt sich in heftig aufwallendem Schmerz Magdalena über ihn. Wie gang anders, als in den früher betrachteten Darstellungen, ift biese bier fie allein bes Beiligenscheines entbehrend - aufgefaßt: bie Sünderin, beren finnlicher Berzweiflungsausbruch in ergreifenben Gegenjat zu dem verhaltenen Leiden bes Johannes und ber Maria und zu bem Frieden des Cobes tritt.

Wie hier, hat auch in ber großen Beweinung der Afademic von Benedig (Abb. 30, aus ber Chiesa dell' Umiltà, zwei kleine Wiederholungen in der Wiener Galerie und im Palazzo Pitti) der Künstler durch Beichattung des Antliges Christi das Qualvolle des Todes verichleiert. Aber zu einer tweit mächtigeren, ja denkbar höchsten Wirkung ift das Licht gebracht: der nächtliche himmel hat sich geöffnet und aus den höhen überirdischer Welten sucht der Strahl der

Ewigkeit das Leiden der Bergänglichkeit. Bis zu übermenschlicher Größe gesteigert erscheinen die Gestalten: zu der Größe, die nur ein Einziger außer Tintoretto zu erschauen vermocht: Michelangelo! Was aber dem Bildhauer verfagt blieb: die Erhebung bes driftlichen Stoffes in bildnerischen Formen zur Vollkommenheit antifer Erhabenheit — der Maler, welcher der florentinischen Form venezianische Farbe vermählte, hat es vollbracht. — Redes weitere Wort muß verstummen. wie es verstummt bei dem Anblick der Alles überragenden, höchsten weißen Alpengipfel, die selbst, wenn wir und ihnen naben, doch unerreichbar entrückt bleiben.

Schon warten unserer neue Offenbarungen dieser unerschöpflich reichen Phantasie. Wir wenden uns von der Areuzigung in San Rocco ab und ber Eingangswand zu (Abb. 31 u. 32). erscheint und in ber Dammerungsatmosphäre einer hochragenden forinthischen Halle licht schimmernd im Sonnenstrahl, ber von rechts burch bie Säulen einfällt, die weißgewandete hohe Gestalt Christi auf den Stufen des Thrones vor Vilatus. Geheimnisvoll glüben, wie Ebelgeftein, Farben um ihn: das Carmoifin und Gelb der Gewandung Bilati, das Blau des Bagen, das Smaragd und Kirschrot bes die Fesseln haltenden Mannes, das Goldgelb der Kriegerrüftung, bas Rotbraun bes Drientalen, aber man sieht nur das Gine: die unnahbare Erscheinung ber Wahrheit und Unschuld, auf welche der Richter, die Hände sich waschend, das Auge zu wenden nicht wagt, die selbst den römischen Hauptmann, ben Schreiber, die Menge in scheue Zurüchaltung bannt. Gin Opfer und ein Sieger — die Entscheidung fällt in dem schwankenden, unschlüssigen Geiste des Mannes, den das Licht nur zitternd streift, ohne ihn zu erhellen: Jesus wird den Feinden überliefert werden.

Wir begleiten ihn (in bem, durch trüben Firnis in seiner Wirkung beeinträchtigten zweiten Bilbe) auf dem Wege nach Golgatha (Abb. 33). Dem Lichte entgegen, unserer Nähe entzogen, schreitet er unter der Last des Kreuzes hügelan, Wolken ziehen über seinem Haupte, römische Fahnen flattern im Winde, verhüllten Antliges solgen die Frauen. Wir aber sind im Hohlwege tiefer unten, ehe die



Abb. 57. Der heilige Margilian mit Betrus und Paulus. In San Marciliano gu Benedig. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Straße umbiegt, im Geleite ber ihre Kreuze tragenden Schächer, beren einer tiefgebeugt zur Erde schaut und mechanisch vorwärts sich müht, während der andere, wie von tiesem Sinnen überwunden, das Schreiten vergift.

Wieber angesichts dieser Werke spricht man den Namen Kembrandt für sich aus, ja glaubt jene Darstellung des Christus vor Pilatus unmerklich sich in die Passionsscenen des großen Amsterdamers verwandeln zu sehen, die aus dämmernder Umgebung hervorleuchtende, weißgewandete Gestalt dort wieder zu erkennen.

Das Unerträglichste: ben Gemarterten

ber Menschheit zu weisen, war die lette Aufgabe, die dem Meifter in biefem Raume erteilt wurde. Über die Thure malte er den "Ecce homo" (Abb. 34). Man hat die Empfinbung, als habe er es mit Widerstreben ge= than, als wolle er im nächsten Augenblicke den Schmerzensanblick durch das weiße Tuch, das der Mann hinten hält, verhüllen laffen. Mit scheuem, ja angstvollem Auge wendet sich der römische Hauptmann dem Dulber gu, in innerem Zwiespalt ben Blid abwendend und fenkend spricht Pilatus die Worte aus. - Bon brei anderen Darftellungen Chrifti als Schmerzensmannes mit bem Rohr in ber Hand werben zwei im Testament des Bischofs Invigiati (an die Kardinäle Barberini und Borghese 1624 vermacht) genannt, das dritte befand sich im Rahre 1627 in Mantua. Erhalten sind zwei Bilber: bas eine im Escurial, bas andere bei Sir W. W. Anighton in London. Mit ihnen zusammen muß eine Darftellung ber "Dornenfrönung" in einem, erft feit furgem ausgestellten, burch Retouchen seines starken Charafters beraubten Gemälde der Afademie in Benedig angeführt werden. Ein Gemalbe in ber Rapitolinischen Galerie, mit zwei Bilbern: einem "Chriftus an ber Säule" als "Gesicht ber heiligen Brigitta" und einer "Taufe Chrifti" zusammengehörig, zeigt in ber Ausführung Domenicos Band.

Etwa im Jahre 1567, so dürfen wir annehmen, ist Tintoretto mit ben Malereien für ben Sigungssaal ber Scuola bi San Rocco, in die er ein Jahr früher selbst als Confratello und Sindico eingetreten war, fertig geworden. Die ihm hier zugewiesene Aufgabe, die, wie wir gesehen haben, so viele andere Schöpfungen und zwar die meisten in eben jenen Jahren zeitigte, ift von nachwirkender Bedeutung für ihn geworden. Sie veranlaßte seinen Geift und feine Seele, fich gang in bie Betrachtung bes chriftlichen Heilsmufteriums zu versenken er wurde zum Maler ber Baffion Chrifti. Da burfte er ber Größe, ber unbeschränkten Ausbrucksfähigkeit seiner Kunft gewiß werben: er fand in ihr die Möglichkeit, bas scheinbar Unmögliche zu bewirken: nämlich das Unergründliche der Einswerdung bes Bergänglichen und Ewigen, bes Leibens und ber Seligfeit, bes Sterbens und Lebens zu veranschaulichen. Aus der innerlichen Durchbringung ber beiben großen Faktoren seines

Schauens und Bilbens: ber plastischen Formung und ber Belichtung ergab sich wie in einer Gleichung die Lösung des Problems: jene Gegensähe des Irdischen und des Überirdischen erscheinen ausgehoben, indem die Waterie, als körperliche Form, und das Immaterielle, als Licht, in der Farbe ihre gemeinsame Verdeutlichung und ihre Einheit gewinnen. Durch das Licht wird das Körperliche entmaterialisiert und im Körperlichen sindet das Licht gleichsam seine Verdichtung.

Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schön — Und mit ben Körpern wird's zu Grunde gehn.

## IV.

## Perfonliches. Die Porträts. Die Darftellungen der Amtsweihe.

Werk auf Werk aing aus bem stillen Atelier an den Fondamenta dei Mori her-Im zurückgezogenen häuslichen Leben fand ber Meister die Kraft und Sammlung zur nimmer raftenben Arbeit. Ende der fünfziger Jahre, wie es scheint, hat er sich mit Faustina aus ber, Bürgerrang besitzenben Familie der Bescovi verheiratet. wurde ihm sein erstes Kind Marietta geboren, welche, reichbegabt und von schöner Erscheinung, später ber Malerei sich widmen, aber schon im Alter von dreißig Jahren sterben follte, 1562 Domenico, welcher bei Lebzeiten bes Baters beffen Mitarbeiter, nach bessen Tobe ber Erbe seiner Aunst Bald aber vergrößerte fich die Familie durch einen zweiten Sohn Marco, ber 1583 als Defan der Scuola di San Rocco genannt wird und Jacopo Sorgen bereitet zu haben scheint, und vier Töchter: Ottavia und Perina, die später Nonnen in Santa Anna wurden, eine zweite Ottavia, welche ben Maler Sebaftiano Caffer heiratete, und Laura. Aus dem Testament Jacopos dürfen wir schließen, daß er ein glüdliches Familienleben, in inniger Liebe mit seinen Pindern und seiner Gattin verbunden, geführt bat. Die kleinen Gigentumlichkeiten ber letteren, von denen Ridolfi erzählt, wußte der Künftler mit Beiterfeit zu ertragen. "So pflegte fie ihm, wenn er aus dem Hause ging, einige wenige Groichen ins Taichentuch zu binden und ihm einzuprägen, daß er bei ber Beimkehr genaue Abrechnung machen muffe. Er aber, mit Edelleuten sich belustigend, gab

fröhlich das Gelb aus und erwiderte, zur fleidete sich, der Sitte der Zeit entsprechend, Rechenschaftsablage aufgefordert, seiner Frau: einfach, aber, als er älter geworden war, Das Gelb ware auf Almosen, die er ben brangte ihn seine Gattin, die aus bem



Abb. 58. Sufanna nach bem Babe. 3m Boubre gu Baris.

Armen und Gefangenen gemacht, barauf Stande der vornehmen Bürgerschaft war, gegangen." Auch der Bunsch Faustinas, ihn die venezianische Toga zu tragen. Wenn allezeit wurdig gekleibet zu feben, gab zu er bann aus bem Hause ging, pflegte fie

manchen scherzhaften Konflitten Unlag. "Er ihn aus dem Fenfter zu betrachten, um fich

baran zu freuen, wie ichon er sich in bem Erklärung für biefe auffallende Thatiache Rocke ausnähme, aber er, um sie zu necken, liegt in ber bereits erwähnten Bornehmheit that, als mache er sich gar nichts baraus." seines Wesens, welche die Runft als Erwerb



aller Arbeit, hat er es nicht zu Berhalt- ftandigen Unfahigfeit zur geschäftlichen Pragis. feiner Familie ohne Sorgen zu leben. Die

Bis an bas Ende feines Lebens, trop ju betrachten verschmähte, und in ber vollniffen gebracht, die ihm gestattet hatten, mit Go wird une von dem Schreden und Arger ergählt, ben einst sein Sohn Domenico beim-Sparfamfeit Fauftinas war geboten. Die fehrend empfand, als ber Bater in feiner

59. Sufanna im Babe. In ber t. t. Galerie gu Bien. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfflangt in Munchen.)



Mbb. 60. Die Rettung. In ber Galerie gu Dresben.

Abwesenheit eines seiner Bilber, eine Magbalena, für nur 30 Dufaten verkauft batte. und von dem gezwungenen Rückfauf bes Um liebsten hätte er, wenn es Werfes. zulässig gewesen ware, offenbar überhaupt fein Sonorar für feine Schöpfungen angenommen. Mit der Scuola di San Rocco hat er im Jahre 1577 eine bis zu seinem Tobe währende, jährliche Provision von bloß 100 Dukaten vereinbart. Mur in ber Benugthuung an vollkommenen fünftlerischen Leiftungen und in der Bewißheit der Un= sterblichkeit, welche sie verleihen, nicht in äußeren Gütern suchte er das Glück. Immer wieder erfahren wir, daß er bem Staat und ben Kirchen seine Dienste als Maler unter der einzigen Verpflichtung, ihm Leinwand und Farben zu zahlen, anbot, was zu viel Migverständnissen von seiten anderer, auf Gewinn erpichter Künftler führen mußte.

Von Anfechtungen, die der Neid ihm bereitete, wäre er aber auch ohne dies, so wenig wie irgend ein Genius, bewahrt geblieben. Wir haben bas Schlagwort verständnisloser und feindseliger Aritik. bas seinem großen Schaffen angeheftet wurde. fennen gelernt, jenes, die leidenschaftliche Bewunderung Einzelner dämpfende, halb anerkennende, halb migbilligende Urteil. Seine Thätigfeit und geiftige Überlegenheit gab ihm, bem gegenüber, gleichmütige Gelaffen-Das verraten Worte wie biese: "Wenn man Werke öffentlich ausstelle, so folle man lange Zeit nicht hingehen, fie zu sehen, bis die Pfeile abgeschoffen seien und die Menschen sich an den Anblick gewöhnt hätten" und "Bei Beurteilung eines Bilbes solle man beachten, ob beim ersten Anblick das Auge befriedigt werde und der Maler die Gesetze der Kunft beobachtet habe; daß im Ubrigen in Ginzelheiten Jeber Fehler mache." Man glaubt die Stimmen zu hören, die von "Berzeichnungen", "falichen Berfürzungen" in seinen Werten sprachen - das alte Lied! Auf direkte Anvektiven aber, welche vermutlich besonders in der Parteinahme der Kunftfreunde alter Schule für Tizian gegen ihn ihre Urfache fanden, hatte er unwiderlegliche Antwort, wie eine von Ridolfi berichtete kleine Geschichte erzählt: "Einst lobte man bei Beren Jacopo Contarino, wo sich viele ausgezeichnete Maler und andere Talente versammelten, ein Frauen-

porträt von Tizian, und ein Schöngeist, fich au Tintoretto wendend, bemertte: fo follte man malen. Der Alte fühlte, daß ber Stich ihm gelte, ging nach Saufe, nahm eine Leinwand, auf ber ein Frauentopf von Tizian gemalt war, malte auf die andere Seite eine seiner Nachbarinnen, raucherte das Bilb ein wenig an, bebedte ben anderen Kopf mit Leimfarbe und brachte bas Bild in die gewohnte Gesellschaft. mann richtete ben Blid barauf und rühmte es als vorzügliches Werk Tizians. wischte Tintoretto von bem ersten Ropf mit einem Schwamme bie Farbe ab und fagte: Dies Porträt, ja, ift von Tizian, aber das andere habe ich gemacht. Run seht, Ihr Herren, wie febr bas Urteil durch Autorität und Meinung bestimmt wird und wie Benige es gibt, die wirklich etwas von ber Malerei verstehen."

Trop seines unüberwindlichen Sanges zur Arbeit und Einsamkeit war er boch von liebenswürdiger Natur und voll Wit und humor. Biele seiner treffenden Bemerkungen waren in Benedig im Umlauf, und er genoß darin eines ähnlichen Rufes. wie Rahrhunderte früher Giotto. Er pfleate berartige Dinge mit bem ernstesten Besichte vorzubringen. Nicht nur seine phantasievollen Erfindungen in Rostumen, sondern auch geistreiche Aussprüche fanden Berwenbung bei ber Aufführung von Komödien. Einige seiner Ginfälle, bie im Gebachtnis fortlebten, seien bier mitgeteilt. Bie Giotto einft den Abgefandten des Bapftes, zeigte einmal in einem Augenblicke jungen vlämischen Malern seine ganze Kunft. Die waren voll akademischen Hochmutes aus Rom gekommen und wiesen ihm mit außerster Sorafalt ausgeführte Ropfftudien por. Tintoretto fragte sie, wie lange sie bazu gebraucht hätten. Sie antworteten, ber eine gehn, der andere fünfzehn Tage. Jacopo fagte: schneller war das auch nicht möglich. Und er nahm einen Binfel mit schwarzer Farbe, machte mit wenigen Strichen eine Figur, höhte sie fühn mit Weiß auf und sagte: "Wir armen Benezianer können nur in diefer Beife zeichnen." Für welche fühne, breit stizzierende Art der Reichnung, die an Rembrandt erinnert, wir noch heute zahlreiche Belege in allen größeren Sammlungen finden fonnen.

Einem albernen Schöngeift, welcher von



Abb. 61. Die Berehrung des golbenen Kalbes. In Santa Maria dell' Orto zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Jacopo porträtiert sein wollte und biesen bat, ihn in einer ungewöhnlichen, gesuchten Stellung zu malen, erwiderte der Alte: "Ihr könnt zum Bassano gehen, der wird Euch höchst natürlich darstellen." — Bassano war durch seine Tierstücke berühmt.

Bon einem Benezianer Edelmann beauftragt, ein Fresko in seinem Garten auszuführen, und genötigt, die Maße zu nehmen, breitete er die Arme aus, maß mit ihnen ben Raum und sagte, befragt, wie viel es

wäre: "Drei Tintorettos."

Die Beziehung zu Bietro Aretino Scheint bon turger Dauer gewesen zu sein. Ein Berhältnis zwischen bem einfachen, edlen tieffinnigen Rünftler und bem unruhigen, anmaßenden und begehrlichen Schwäßer war nicht denkbar. Eine charafteristische Anekdote von ber überlegenen und launigen Beurteilung und Abfertigung, welche Jacopo dem Übelwollenden zu teil werden ließ, erzählt Ridolfi: "Bietro hatte schlecht von ihm gesprochen, da er von Tizians Bartei und Tintoretto feindlich gesinnt war. Als dieser ihn einst traf, lub er ihn in sein Haus ein, um sein Bildnis zu machen. Aretino fam und hatte fich taum gefett, als Tintoretto in voller But eine Bistole unter dem Kleid hervorholte. Da fing Aretino in Angst, weil er seine Schulden gahlen zu muffen glaubte, zu schreien an: "Jacopo, was machft du?' Darauf dieser: "Beruhigt Euch, ich will Guer Maß nehmen.' Und von Kopf bis zu Füßen ihn meffend: "Ihr seid zwei und eine halbe Piftole lang.' ,Ah,' rief Aretino beruhigt aus, ,bu bift ein großer Rarr und spielst immer beine Streiche.' Aber er hatte fortan nicht den Mut mehr, übel von ihm zu reden, und wurde ihm Freund."

Bon Jacopos Lebens- und Arbeitsweise ersahren wir Folgendes: "Seine Gedankenwelt war eine so. der Birklichkeit abgewandte, daß er sern von allen Bergnügungen der beständigen Arbeit und Anstrengung, welche ihm das Studium brachte, lebte. Die meiste Zeit, die ihm das Malen übrig ließ, brachte er zurüdgezogen in seinem Arbeitsraume zu, der im abgelegensten Teil des Hauses sich besand, und den jederzeit beleuchten zu können, er Sorge getragen hatte. Hier inmitten zahlloser Stulpturen verbrachte er die für die Erholung bestimmten Stunden, indem er mit Hisse seiner kunstreich angesertigten Wodelle die Komposi-

tionen seiner Werke entwarf. Nur selten ließ er dort Jemanden zu, selbst von seinen Freunden; auch ließ er sich niemals von Malern, außer von seinen Hausgenoffen und Bertrauten, bei seiner Arbeit sehen."

Säufig genug aber wurde feine Rube Weit hinaus war scin Ruhm gegestört. brungen, von allen Seiten, namentlich aus ben Niederlanden, drängten fich junge lernbegierige Maler herbei. Biele eble Benezianer, wie Daniele Barbaro, ber Patriarch von Aquileja, Maffeo und Domenico Beniero, die Senatssefretare Bincengo Riccio und Baolo Ramufio, ber Großtanzler Giovanni Francesco Otthobono, Bartolommeo Malombra, ber Schriftsteller Lodovico Dolce suchten seinen Umgang. Unterhändler auswärtiger Fürsten erschienen und gaben ihm Aufträge, fo g. B. ber Gefandte Philipps II., welcher die noch heute in Madrid im Prado (Mr. 422-427) aufbewahrten Friesdarstellungen aus dem Alten Teftament: Die Reuschheit Josephs, die Auffindung Mosis, Sufanna, die Königin bon Saba, Efther vor Ahasver, Judith und Holofernes und 1571 die gleichfalls im Prado erhaltene "Gewaltthat Tarquins", vielleicht auch die beiden Stude: "Judith und Holofernes und der Tod des Holofernes" (ebendort Mr. 445 u. 436) bestellte, so ber von Rubolf II. Abgeordnete, welcher die schon erwähnten mythologischen Bilder erwarb, so, wie es scheint, der Graf von Khevenhüller, der 1610 als Gesandter Rudolfs in Madrid starb und zwei Gemalbe Jacopos, die "Neun Musen" und ben "Raub der Helena" (jett Brado Nr. 410), hinterließ. Genauer unterrichtet find wir über bes Künftlers Beziehungen zu Guglielmo Gonzaga, dem Ber-20g von Mantua, ber mabrend eines Aufent= haltes in Benedig ganz besondere Freude daran hatte, Jacopo bei der Arbeit zu sehen und mit ihm sich zu unterhalten. Schon vor 1579 waren in seinem Auftrage gur Berherrlichung ber Gonzagas vier große Hiftorien entstanden: die Ernennung Giovanni Francescos zum Marchese burch Raiser Sigismund, ber Sieg Lobovicos über bie Benezianer bei Legnago, Febericos Sieg über die Schweizer und Giovanni Francesco in der Schlacht beim Tarv. Diesen im Appartamento maggiore bes Raftells aufgebangten Werken ließ Tintoretto bann auf Bunich des herzogs vier weitere folgen,

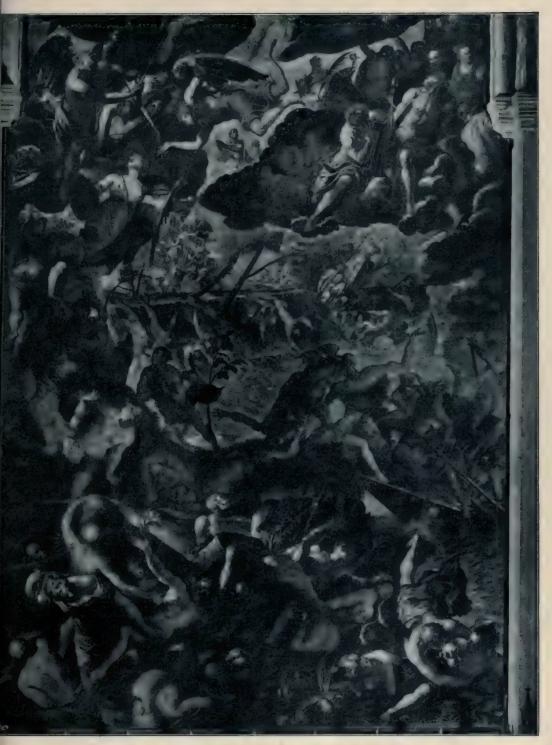

Abb. 62. Das Jüngfte Gericht. In Santa Maria bell' Orto zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

bie, 1579 bestellt, 1580 fertig gemacht, in einem anderen Raume beim Salone granbe ihren Plat fanden, Thaten bes Berzogs Rederico und feines Sohnes Francesco: Die Belagerung von Parma (1521), Die Einnahme von Mailand (1521), die Berteidigung Bavias gegen die Frangosen (1522) und ein Sieg Francescos. Außer biefen Schlachtenbilbern hat Jacopo für Mantua ein "Seegefecht", einige "Landschaften" und die Porträts Guglielmos und anderer Gonzagas geschaffen. Im September 1580 ift er felbst nach Mantua gegangen, um die Gemälde aufzuhängen, es ift feine einzige Reife, von ber wir wiffen. Seine bessen umständliches Wesen seiner eigenen

Mbb. 63. Betrus hat eine Ericheinung bes Rreuges. In Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

besorgte Frau, so erzählt Ridolfi, wollte ihn dieselbe nicht allein machen laffen. Der Gonzaga erlaubte ihm, seine ganze Familie mitzubringen und ftellte ihm - wie einft sein Abnherr bem Andrea Manteana - ein tleines Sofichiff zur Verfügung. Ehrenvoll aufgenommen und festlich bewirtet, wurde ber Meister vom Bergog über die neue Anlage von Bauten zu Rate gezogen und zum dauernden Berbleiben in Mantua aufgeforbert, auf welchen Wunsch er aber nicht eingehen konnte. Diefer Ausflug ber gangen Familie galt zugleich einem Familienbesuch. In Mantua lebte ihm ein Bruder Marco,

furgen und entschiedenen Art guweilen Brüfungen auferlegt zu haben scheint; so dürfen wir aus einer Anekdote schließen: In einem Briefe itellte Marco endlose Fragen an ihn und am Schluffe auch noch die, ob seine Mutter, die erkrankt war, gestorben sei. Jacopo schrieb ihm nichts weiter als: "Auf Alles, was Ihr mir geschrieben habt, Meffer, erwidere ich: Rein."

Alle die für Mantua ausgeführten Sistorien sind heute nicht mehr nachzuweisen, boch darf auf ein großes Schlachtenbild folcher Art im Balazzo Giovanelli zu Benedig hingewiesen werden.

Aufträge wie biese von auswärts aber gehören boch zu ben felteneren Ereignissen in Jacopos Leben. Die meiften feiner Bejucher kamen mit bem Buniche, jich von ihm malen zu lassen, benn feit seiner Jugend stand sein Ruf als nur mit Tizian zu vergleichender Porträtmaler feft, und die an diese seine Aunst gestellten Unsprüche alle zu befriedigen, muß die Beit ihm zu furz gewesen fein, mit fo unbegreiflicher Beschwindigkeit und Sicherheit er auch die Bildniffe auf die Leinwand zu bannen verftand. Tizians vornehme und malerische Auffaffung bes Menichen batte ihm hier den Weg gewiesen: es gibt manche Werke aus seiner frühen Zeit, die bis auf ben beutigen Tag Jenem zugeschrieben werben, und umgekehrt solche Tizians, die Tintoretto benannt sind. Bald aber begann er seine Selbständigkeit auch auf diesem Gebiete zu bewähren, und alle Phasen seines malerischen und formalen Stils lassen sich auch in seinen Bildnissen nachweisen. Seine Eigenart bleibt dabei eine so erkenntliche, daß eine oberstächliche Betrachtung diese großen Unterschiede gar nicht wahrnimmt, gar nicht bemerkt, daß jedes solches Werk im Koloristischen und Technischen seine Besonderheit hat.

Wer sich hiervon am schnellsten überzeugen will, vergleiche nur einmal z. B. die in der Atademie zu Benedig ausgestellten Bilder auf den Fleischton bin. Alle denkbaren Färbungen wird er, verschiedener Beleuchtung entsprechend finden: tief glühendes Rot, fräftiges Braunrot, goldbraun, warmes Rötlich, Goldrot, bräunliches Gelb, leuchtendes Gelb, grünliches Gelb, Graubraun, Graugrün und fo viele andere Nüancen, die mit Worten nicht zu bezeichnen find. Was der vollen Würdigung seiner Größe als Borträtmaler, welche einem Meister, wie Belasquez ben tiefften und fruchtbarften Eindruck machte, im Wege stand und steht, ist einerseits ber Mangel fritischer Sonderung feiner Porträts von den viel schmächeren seines Sohnes Domenico, in benen fein Stil, äußerlich genommen, sich vererbte, andererseits aber die

große Schlichtheit seiner Darstellungsweise. Denn hierin liegt das Charakteristische seiner Bildniskunft.

Dasselbe ist von Justi — auch F. Haad hat in einem Aufsaze der Zeitschrift für dilbende Kunst (N. F. VII) sich in einer freisich zu manchem Widerspruch heraussordernden Weise mit Tintoretto als Porträtmaler beschäftigt — in seinem Werke über Belasquez, dort wo er von der Einwirkung Tintorettos auf diesen spricht, vortrefslich geschildert: "So plastisch denkmalartig Tintorettos Porträts sind, sie zeigen den Maler doch auch im Schaffen. In Tizians Vildnissen ist jede Spur des Werdens verschwunden,



Abb. 64. Die Enthauptung bes heiligen Christoph. In Santa Maria bell' Orto zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

bei seinem Schüler sieht man, wie der Pinsel mit dem erregenden Spiel der Züge, den bleibenden mehr als den vorübergehenden ringt. Nach Feststellung der Flächen trägt er die Teile ein mit vielen, sehr verschieden-farbigen, unverschmolzenen Strichen, Punkten; Falten und Furchen, Benen und Haare, Farbenwechsel der Gesichtshaut einschreibend, endlich das Ganze mit einem Lasurdad erwärmend und verschmelzend", — hierin zeigen sich freilich, wie schon erwähnt viel größere Berschiedenheiten, als diese Worte anzunehmen erlauben — "Tizian ferner gab seinen Personen gewisse persönlich bezeichnende Gebärden und Blicke und die Beeinssussyllung durch



Abb. 65. Der Tempelgang ber Maria. In Santa Maria bell' Orto gu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

die Umgebung, — das Würdegefühl des Amtes, Erregung durch die Gesellschaft, die Unterhaltung im Studio, die Pose vor dem Kolleg, das Gebieterische der Macht. Über allem liegt die Elegang ber großen Gesellschaft. Tintoretto begnügt sich meist mit ben einfachen, allgemeinen und herkömmlichen Attitüben bes großen Bildnisses; da ist nichts weiteres als ber trodene Ernst ber Beschäftsmiene, bas zugeschloffene Außere bei ber Ceremonie, die Gelbstvergeffenheit im Rachfinnen. Aber welche hohe Einfachheit und Wahrheit, ohne Spur von Eitelfeit, 3. B. in jenen im vollen Licht gemalten Bildnissen in der Galerie Colonna! Auch wo sie einnehmend, überredend, herrisch erscheinen. ist es mehr Charafter und Gewöhnung als Augenblid und Absicht. Welche wundervollen

bei ungebrochenem Willen, die Ermattung der Jahre und die Gewohnheit der Anspannung, ber ftarre Stolz und die verbindliche Form: welche Lebensgeschichte ist barin geschrieben, jolchen Menschen fann nur ber Tob bas Steuer ber Beichäfte aus ber Sand reißen!"

So ist es das ruhig Dauernbe, Wefenhafte in ber Erscheinung, was bieser Meister, der als der große Verherrlicher der Bewegung in allen seinen anderen Schöpfungen uns entgegentritt, in seinen Bilbniffen gibt. Er verfährt wie ein Bildhauer: sein plaftischer Sinn erfaßt ale bas ben Charafter Offenbarende vor Allem den Knochenbau, das Unbewegte, Festgegründete. Der Fortschritt seiner Runft zeigt fich in ber immer eindringlicheren, mit immer einfacheren Mitteln bewirkten Hervorhebung biefes Elementaren Breifentopfe - Die Angeichen bes Berfalls im Gefüge ber Perfonlichteit. Deren Lebens.



Ubb. 66. Gruppe von Frauen und Rindern. Detail aus bem Tempelgang ber Maria in Canta Maria bell' Orto zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Unberson in Rom.)

fraft und Seele aber konzentriert er in dem Blide wie in einem dauernd gleich= mäßigen; aus festem Arnstalle ausstrahlen= ben Lichte ober wie in einem unveränder= lich aus Felsengrund hervorftrömenden Quell. Alle anderen Mittel des Ausbrudes in Bewegungen bes Körpers, des Kopfes und ber Bande, außer dem allgemein Rennzeichnenden der Haltung, verschmäht er. Nichts Anderes lehrt uns so beutlich wie diese Portätgestalten erkennen, welche Strenge ber fünftlerischen Auffassung aller scheinbaren Willfür und Uppigkeit in Tintorettos Schaffen zu Grunde lag, wie irrig es ift, ihn als einen auf Effette ausgehenden Künftler zu betrachten. Bei seinem schrankenlosen male= rischen Bermögen, welche Gelegenheit hätte fich ihm auch im Porträt geboten, durch einbrucksvolle Bewegungsmotive, reich ausge-

bildete Umgebung fesselnde und überraschende Wirkungen hervorzubringen! Nichts von allebem: die Gestalten sind fast alle in ber gleichen Salbprofilstellung mit herausschauendem Blid, stehend ober in einem Stuble sigend gegeben, zumeift ift ber hintergrund einfarbig braun ober grau, nur zuweilen ist in einer Säule die Andeutung einer Architektur gebracht, nur ausnahmsweise ber Blid auf Landschaft ober Meer geöffnet (letteres fast nur bei den Admiralsbildnissen), niemals erwedt die Tracht, mit so magistraler Sand die Burpurtogen der Profuratoren und Senatoren, die goldenen Mäntel ber Dogen, die bligenden Ruftungen ber Feldherren, die pelzbesepten Röche der Batrigier wiedergegeben find, den Eindruck fünstlicher Drapierung. Alle Darstellung gilt nur dem einfach Ratürlichen, und alle höchste

Kunst von Farbe und Licht wird ihm in ergreisend anspruchsloser Weise dienstbar gemacht. Demütig und einfältig vor der Natur sich beugend, verzichtet diese überreiche, sieghafte Phantasie auf jede Mitwirkung, da, wo es gilt, das Wunder einer, wie Schopenhauer sagt, im Individuum sich offenbarenden Idee zu verdeutlichen. Dem Typischen dramatischer Bewegung im allgemein menschlichen Handeln stellt er das Typische dauernden Wesens in dem indivi-

und wie viele außer diesen werden von Ridossi und Boschini erwähnt! Nur ein allgemeiner Überblick sei gegeben. Da sind es zunächst die Dogenbildnisse: Francesco Donato (1545 bis 1553, nicht mehr nachweisbar), Marc Untonio Trevisan (1553—1554, in der Wiener Akademie), Girolamo Priuli (1559 bis 1567, in der Wiener Akademie, Kopie in der Kaiserlichen Galerie, Wien), Pietro Loredano (1567—1570, nicht mehr nachweisdar), Alvise Wocenigo (1570—1577, Akade-



Abb. 67. Der Gunbenfall. Dedenbild in ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderion in Rom.)

buellen Sein gegenüber. Zebe seiner Porträtgestalten sagt zu uns: "Hier stehe ich, damit du mich unbeirrt von allen konventionellen Täuschungen erkennest, und du mußt mich erkennen, denn ich gebe mich als das, was ich rein menschlich bin."

Und so sehen wir sie, am zahlreichsten in der Atademie und im Dogenpalast zu Benedig sowie in den Wiener Sammlungen, vor uns erscheinen. Eine auch nur annähernd erschöpfende Aufzählung von des Meisters Porträts ist in dem engen Rahmen dieser Darstellung unmöglich, denn die Zahl der erhaltenen allein dürfte hundert erreichen,

mie zu Benedig, Abb. 35), Sebaftiano Beniero (1577—1578, nicht nachgewiesen), Niccold da Ponte (1578—1585, im Dogenpalast, zwei Bildnisse in der Wiener Galerie, deren eines Original, Abb. 36), Pasquale Cicogna (1585—1595, Innsbruck). Beiter die früher zumeist in den Profuratien besindlichen Profuratoren von San Marco und Senatoren. Die größte Anzahl derselben sindet man noch heute in Benedig: im Dogenpalast (wo freilich viele von Schülern angefertigte den Namen des Meisters tragen) Vincenzo Morosini 1580, Lorenzo Amulio 1570, Paolo Paruta (Abb. 37, auch dei weil. Sir Fred.



Abb. 68. Das Bunder der ehernen Schlange. Dedenbild in ber Scuola di San Rocco zu Benedig.
(Rach einer Originalphotographie von Underson in Rom.)

Leighton in London) 1590, Tommaso Conta= rini 1557, Federiao Contarini, Andrea Dolfino 1573, Niccolò Priuli (Abb. 38), in der Atademie: der herrliche, früher Tizian zugeschriebene Nacovo Soranzo, Carlo Morofini, Marco Grimani 1576, Andrea Danbolo, Antonio Capello (Abb. 39), Andrea Capello, Jacopo Lorenzo und andere unbenannte, barunter die großartigen knieenden Gestalten. In der Wiener Afademie: Alessanbro Contarini, Pietro Grimani und andere, ferner Bildniffe in Berlin, Madrid, Florenz, Stuttgart, in Avslen House, bei Sir Reginald Corbet, Mr. Farrer, Mr. Holford, Mr. Coot, Lord Narborough in London, Mr. Quincy Shaw in Bofton. Bon anderen vornehmen und ausgezeichneten Berfonlichkeiten feien genannt: Bincenzo Zeno (Abb. 40) und Luigi Cornaro im Balazzo Bitti, G. Befaro in Stod: holm, Giovanni Griti bei Mr. Mond, Niccold Capello in Chatsworth, der herrliche Agostino Durazzo im Balazzo Durazzo zu Genua, Jacopo Sanjovino in den Uffizien, Baolo Cornaro delle Anticaglie in Longford Castle; verschollen sind die Borträts des Architetten Antonio dal Bonte, des Bildhauers Aleffandro Bittoria, ber Dichters Maffeo Beniero. Bon besonders schönen Bildniffen Unbefannter seien ber alte Mann mit bem Anaben (Nr. 235, Abb. 41), ber figende Greis (Mr. 328, Albb. 42), der Mann mit dem rötlichen Bart (215, Abb. 43), ber Mann mit dem Buche von 1553 (Mr. 250, Abb. 44), die Bruftbilber (Mr. 255, 242, 240, 258, 334), alle in der Wiener Galerie, der Alte bei Herrn von Rauffmann in Berlin, der Nobile bei Graf Pourtales ebendort, zwei Bild= niffe im Bitti, andere in ben Sammlungen von Benedig (Abb. 45), Genua, Lucca, Beft, Caffel (1585), Chatsworth, Hamptoncourt hervorgehoben. Unter den Feldherren beanfprucht ber Sieger von Lepanto: Sebaftiano Benier bas größte Interesse, und zwar bas Bild in der Wiener Galerie, welches ihn in machtvoller Stellung mit bem Kommandostab und im hintergrunde die Seeschlacht darstellt, und eines in Schwerin. Die auf diesen Ramen getauften zwei Generale in Madrid (Nr. 411) und in den Uffizien (Mr. 601) find andere Perfönlichkeiten. Söchst eindrucksvoll ift ber dreißigjährige Befehlshaber in ber Wiener Galerie (Rr. 244, Abb. 46), vier weitere Abmiralsbildniffe findet man im Schloß ju Deffau, beim Garl of Roje-

berry in London und im Balazzo Giovanelli: Konful Beber in Samburg befitt einen Ritter, ber Ottaviano Farnese genannt worden ist. Der Abmiral im Burpurmantel in München (Nr. 1132) aber, nach einem Bildniffe im Dogenvalast als Lazaro Mocenigo, der Türkenbefämpfer, zu bestimmen, gehört ber Mitte fiebzehnten Jahrhunderts an. Beiftlichen fei ber Rarbinal beim Marquis of Lansbowne genannt. Unter den Gruppenbilbern ist bas bedeutenbste bas ichon von Ridolfi und Martinioni erwähnte: die Beimfebr von der Ragd. Mitglieder ber Kamilie Bellegrina barftellend beim Earl of Brownlow; auch der ältere Mann mit bem Anaben in Dresben (Dr. 270) und vielleicht ber Robile mit zwei Söhnen in Besangon muß doch wohl Jacopo zugeschrieben werben, was bei bem verwandten Bilbe in München (Nr. 1628) und bei bem Familienbild ber Coftangos Besit von Der. Cavendish Bentind (London) nicht aut möglich ist.

Frauenvorträts bat Tintoretto ausnahmsweise gemalt: erwähnt werben Bildnisse Fauftinas und ihrer Mutter, ber Franceschina Corona, der Doggreffa Mocenigo. ber Camilletta ball' Orto, ber Schwester bes Bischofs Inviziati und einige wenige andere. In Betracht kommen heute nur eine vornehme Dame in Wien (Dr. 249, vielleicht bas von Ridolfi in Antwerpen bei van Uffel erwähnte sogenannte Porträt seiner Frau mit dem Kächer), ein früher Tizian genanntes Bilb einer Dame in Trauer (Dresben 265 A), eine junge Dame im Berliner Depot, die sogenannte "Rönigin" in Bergamo (Galerie Carrara Nr. 111), ein Bildnis bei Herrn Doetsch in London und

einige in Mabrid.

Betreffs der Fürsten- und Gesandtenbildnisse, von denen Ridolsi spricht, ließen
sich nur wenige vage Bermutungen aufstellen.
Das größte Aufsehen unter ihnen erregten
die Porträts der japanesischen Gesandten,
die 1585 Benedig passierten, und das des
Königs Henry III., von dessen Entstehung
(15741 Ridolsi Räheres zu berichten weiß.
Tintoretto war mit Paolo Beronese bes
schäftigt, einen zum Einzug des Fürsten
von Palladio errichteten Triumphbogen mit
Walereien zu schmüden, als er den Bucintoro
zur Empsangssahrt sich rüsten sah. Da
überließ er die Bollendung der Arbeit Paolo
und mischte sich heimlich versleidet unter die



Abb. 69. Mofes ichlägt Wasier aus bem Felsen. Dedenbilb in ber Scuola bi San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Leibwache des Dogen. Als der König das Schiff bestiegen, machte er verstohlen ein Bildnis desselben in Pastell, das er dann ju Baufe groß ausführte. Später gelang es ihm, durch Vermittelung des Schatzmeisters Senris: Bellegarde Einlaß zu demfelben zu erhalten und bas Porträt nach ber Natur zu vollenden, bas ber König fehr bewunderte und dem Dogen Mocenigo zum Geschenk machte. Es ift von Beronica Franco in zwei Sonetten verherrlicht worden, hat sich aber nicht erhalten, denn bas gang übermalte Bild, bas im Dogenpalast zu sehen ist, scheint eine alte Ropie zu fein, die ein vom König zum Senator gemachter Jacopo Contarini anfertigen ließ.

Gelegentlich jener Audienz soll Jacopo Würde und doch demütig in edler, sinniger mit Verwunderung bemerkt haben, daß der Gemeinschaft sich die Weihe und den Segen König einzelne vor ihn gebrachte vornehme ihres Berufes von den Heiligen erbitten. Leute mit einem Stock auf die Schulter Rur Tintorettos tiefem Ernst und reiner schlug. Bellegarde teilte ihm mit, daß sie Einfalt konnte es gelingen, Repräsentation

dadurch zu Rittern gemacht würden, und Henri III. wollte auch dem Künftler solche Gunft beweisen, aber dieser, anders gesinnt als Tizian, auf Titel nichts gebend, schlug die Ehre aus. —

Wie viele der herrlichsten Bilbnifse von des Meisters Hand man in den Stiftern religiöser Gemalbe zu suchen hat, haben unsere früheren Betrachtungen schon ergeben.

Eine ganz eigenartige Beziehung bes Irbischen zum Übernatürlichen aber macht sich in einer Reihe von Schöpfungen geltend, welche das Göttliche unmittelbar in die Wirklichkeit des täglichen Lebens versetzt zeigen. Da sehen wir die Träger hoher und verantwortungsvoller Ümter, in seierlicher Würde und doch demütig in edler, sinniger Gemeinschaft sich die Weihe und den Segen ihres Beruses von den Heiligen erbitten. Nur Tintorettos tiesem Ernst und reiner Einfalt konnte es gelingen, Repräsentation



Abb. 70. Die Mannalese. Dedenbild in der Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

und Devotion zu so natürlichem Bunde zu vereinigen, einen der venezianischen Kunst schon früher eigentümlichen Gedanken zu so freier, seelenvollen Gestaltung zu entwickeln. Ist in einigen Bildern, wie in der Gruppe der vier Senatoren im Dogenpalast und in dem höchst geistreichen Familiendild des Palazzd Colonna in Rom (I, 19) die göttliche Einwirkung noch (wie in der Tause Christi) visionär in der Glorienerscheinung des heiligen Geistes über den Köpsen der Andächtigen verbildlicht, hatten einige nicht mehr nachweisdare Darstellungen der Erscheinung der Dreielnigkeit den gleichen Charakter, so läßt der Fürditter auf anderen

bie Gläubigen "traulich zu sich kommen". Auf einem Gemälbe ber Berliner Galerie (Nr. 316), welches aus bem Magistrato bei ben Camerlinghi stammt und die Bezeichnung trägt: tres et unus und pensate la sin ("bebenkt das Ende"), spricht, auf einem Plate an der Lagune erhöht sitzend, der heilige Markus mit drei Robili, hinter denen ein älterer und ein jüngerer Mann stehen. Dem Schutze der auf Wolfen heranschwedenden und ihren Mantel ausbreitenden Justina vertrauen sich drei Camerlinght, von drei Männern gesolgt, auf einem monumentalen Werfe der Afademie in Benedig vom Jahre 1580 (Nr. 225) an (Abb. 47). Ebendaselbst

aber find uns auch drei Bilber erhalten, niederschauend, verrät fie, daß auch sie fich welche ber heiligen Rungfrau geweiht wurden. nur als eine Dienende bes auf ihrem Das tompositionell einfachste (Mr. 239). welches in Halbfigur drei Männer in Toga vor Maria mit dem segnenden Kind barftellt, dürfte freilich nicht von Jacopo, fonbern von Domenico gemalt sein. Auf dem zweiten (Mr. 242, aus dem Magistrato del Sale) haben sich vier Nobili - Meisterwerke ber Porträtkunft - anbetend um die Mutter und das freundlich heiter drein schauende Kind (beide übermalt) geschart. Bu gang bedeutender bramatischer Wirfung aber hat sich der Meister in dem großen Bemälbe von 1566 (Nr. 210, aus dem Magistrato begli Camerlinghi) erhoben (Abb. 48). Im Geleit von den Beiligen Sebastian, Georg und Theodor hat sich auf einem freigelegenen Blate vor einer Säulenhalle Maria, eine herrliche. Michelangelos Madonna in San Lorenzo vergleichbare Erscheinung, auf einem erhöhten Site niedergelaffen. Leicht vorgeneigt in bescheibener Bewegung und

Schoße liegenden, groß und voll gebildeten Kindes betrachtet. Ihm bringen die drei Teforieri und bie ihnen folgenden brei Männer, beren einer einen Sad mit Gelb trägt, ihre Huldigung bar. Ibealgestalten und reale Individuen, eine legendarische Borftellung und eine menschliche Thätigfeit sind hier einen wundersam innigen. unserem Gefühl unmittelbar verständlichen Bund eingegangen. Für diesen Rünftler wir haben es schon gesehen - gab es keine Rluft zwischen dem Jenseitigen und Diesfeitigen. Er faßte ben Borgang im Gleichnis der Anbetung der drei Könige!

Auch eine andere Version des Themas ber Amtesweihe: die Erscheinung des auferstehenden Christus vor Magistratspersonen. ist von Tintoretto zweimal gegeben worden. in einem kleineren einfachen Bilbe ber Atademie in Benedig (Nr. 227); welches die Halbfiguren der drei Proveditori sopra la



Abb. 71. Die Berfundigung Maria. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Ragione vor dem sie Segnenden, noch im wir ihnen doch als wichtigste Thatsachen Grabe Stehenden zeigt, und in dem großen, gelegentlich der Pest 1576 von drei Avogabertischen Gemälde (im Dogenpalast), auf dem den würdigen Männern die ekstachte Bisson des Heilandes zu teil wird, des oberen Saales (eine Notiz hierüber der, dem Sarkophage und der Hut der Bächter entschwebend, von selig beschwingten Engeln umkreist wird.

Auch dieses Werk, gleich den anderen ein "Symbol einmütiger Eintracht" (unanimis concordiad simbolus), wie auf der "Andetung der Tesorieri" zu lesen ist, und ein von versöhnendem Künstlergeiste offenbartes Zeugnis für die selbst in dieser Zeit des Berfalles in Benedig noch waltenden Kräfte edlen Gemeingeistes und wahren Glaubens.

V.

Die Werke des grünen Tones. Santa Maria dell' Orto. Die Ochenbilder der Scuola di San Rocco.

Sind auch für das Jahrzehnt bis 1580 nur wenige bestimmte Nachrichten über die Thätigkeit Tintorettos überliefert, so können

entnehmen, daß er seine Zeit hauptsächlich zwischen den Arbeiten für ben Dogenpalaft und die Scuola di San Rocco geteilt hat. In der letteren malte er die Deckenbilber des oberen Saales (eine Notiz hierüber schon 1570), zu deren Vollendung, sowie der Ausführung der letten Gemälde für die Rirche San Rocco er sich 1577 verpflichtete. Im Palazzo ducale aber wurde 1573 ober 1574 bas große Gemälbe ber Schlacht von Levanto in der Sala dello Scrutinio aufgehängt, bas als Berherrlichung bes Sieges borthin zu ftiften, am 8. November 1571 beschlossen worden war. Mus einem Schreiben bes Meifters an ben Rat der Zehn vom Sommer 1574, in welchem er sich die Anwartschaft auf eine Mäklerstelle im Fondaco dei Tedeschi b. h. einen sicheren jährlichen Gehalt -"zur Erhaltung seiner armen Familie" erbittet, erfahren wir, daß er jenes Werk, bas im Brande 1577 gu Grunde gegangen ist, ber Signoria zum Geschenk gemacht. Er schreibt: "Als ich die glüchielige Rachricht von unserem ruhmreichsten Siege erhielt, an welchem teilzunehmen und mein



Abb. 72. Die heimfuchung. In ber Ccuola bi Can Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)



Abb. 73. Die Anbetung ber heiligen brei Konige. In ber Scuola bi San Rocco zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

eigenes Blut zu vergießen ich nicht die Möglichkeit hatte, entschloß ich mich doch, einen großen Teil beffen, mas für lange meiner armen und gottergebenen Familie Lebensunterhalt und andere Bequemlichkeit vergönnt hätte, baran zu geben, um das Bild jener triumphalen Schlacht zu machen, das nach Eurer Hulb zum ewigen Bedächtnis der Kraft unseres Reiches in ber Sala bello Scrutinio aufgehängt worden ift. Daß Ihr bies mein geringes Geschenk annahmt, zeigte mir Eure Großmut und gab mir die Bewißheit, daß Eure Erlauchten Herrlichkeiten nicht verfchlen werden, mir zu helfen, damit ich bank Eurer Suld fortfahren tann zu leben und Euch zu bienen." Er bietet fich barauf an, auch für den Rat der Behn ohne Entgelt Gemälbe anzufertigen. Die Roften ber Schlacht von Lepanto rechnet er für sich, da er zehn Monate daran gearbeitet, auf 500 Dukaten aus. Wieberholt spricht er von seiner Armut und seinen acht kleinen Kindern;

offenbar war es ihm barum zu thun, durch jene Sinekure die Zukunft berselben zu sichern.

Für bieselbe Sala bello Scrutinio hat er auch nach Sansovino das gleichfalls 1577 verbrannte Jüngste Gericht mit den Dogen Pietro Loredano und Alvise Mocenigo verfertigt.

Einen weiteren Auftrag erhielt er bald nach 1574: nämlich die Deckenbilder in der von Andrea Balladio und Alessandro Bittoria neu hergestellten und architektonisch sowie plaftisch ausgeschmückten Sala belle quattro Porte (auch Sala begli Stucchi genannt) auszuführen. Der Vorwurf ward ihm von Francesco Sansovino gegeben. Die Bilber find erhalten, aber gang burch Übermalung entstellt, nur in der fühnen Freiheit ber Kompositionen und in der Schönheit der einzelnen Motive erkennt man noch den Beift bes Meifters. Im größten, mittleren Gemälbe fieht man Beus, Benezia in ben Adriatischen Busen herabführend und in der

Höhe Apollo, von Göttern umgeben (Abb. 49); in zwei Rundbildern: Juno, wie sie, in Gefellschaft von Frauen, Benedig beschenkt, und Benedig, ein zerbrochenes Joch haltend, als Besreierin Italiens. In den acht kleineren Medaillons sind männliche und weibliche allegorische Figuren gegeben. So wenig diese, freilich nur den Schatten alter Herrlichkeit noch bewahrenden Bilder beachtet werden, einer so großen Berühmtheit erfreuen sich die

abne, die von Benus mit einem Sternenbiadem gekrönt wird, den Ring zu reichen (Abb. 50). Wie frei und natürlich fügen sich im engen Raume die Gestalten des zweiten Bildes zusammen, auf dem man Minerva sieht, wie sie den Mars von "Friede" und "Fülle" zurückvängt (Abb. 51). Wie wogen wellengleich die vollen, reinen Leiber der dei Grazien, bei denen Merkur die Bache hält (Abb. 52), wie gewaltig arbeiten die Muskeln



Abb. 74. Die Flucht nach Aghpten. In ber Scuola di San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

vier mythologischen Darstellungen im Nebenraum, dem Anticollegio. Auch sie freilich zeigen nicht mehr die einstige Lebendigkeit und Weichheit der Farbe, ja haben durch Reinigung und Retouchierung einen kalten und harten Charakter erhalten, aber die vollendete Plastik der kraftvollen edlen Körper und die poetische Phantasie, die sich in Wahl und Behandlung der Stoffe verrät, können tropdem nicht versehlen, den stärksten Eindruck hervorzubringen. Mit welch' kindlich anmutiger Bewegung steigt Bacchus, weingekränzt, aus dem Weere empor, der Ari-

an den titanischen Jünglingsförpern in ber Schmiebe Bulkans! (Abb. 53).

Jeder Betrachter sollte aus seiner Phantasie nun noch dem Lichte, in welchem die Formen so wunderbar plastisch gerundet sind, die Wärme milden Sonnenstrahles verleihen, um Tintoretto ganz gerecht zu werben und den vollen Genuß an diesen höchst kunstvollen und höchst naiven Schöpfungen sich zu verschaffen. Aber freilich darf er dei dieser geistigen Rekonstruktion sich nicht an die Lichterscheinungen der in den sechziger Jahren entstandenen Werte halten.

Balfte der siebziger Jahre — ist in der Auffassung Tintorettos einmalerischen getreten. Gine fühlere — aber doch nicht lungen kalte — Stimmung bes Lichtes und der Farbe wird nun bemerkbar: die Freude an reichem, mannigfaltigem Kolorit

Gine neue Phase - bas erweisen andere Formensprache gerichtet, und ber malerische wohlerhaltene Arbeiten aus der zweiten Reiz wird statt in leuchtender Bielfarbigkeit in einem Ion gefunden, den wir kurzweg ben grünen nennen fonnen.

Im Dogenpalast selbst, unweit der wie in jenen vier mythologischen Darstel- Mythologien, im Vorraum der Chiesetta, finden wir zwei andere charafteriftische bebeutende Werke bieses Stiles, die aus bem Magistrato del Sale hierher gelangten: die macht einer beutlichen Beschränkung bierin mächtigen Gestalten ber als Eremiten bar-



Abb, 75. Der bethlehemitifche Rinbermorb. In ber Scuola bi Can Rocco ju Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

zu Gunften eines einheitlichen Tones Blat. Das Gold des Lichtes hat sich in ein Gelb verwandelt, die Schatten find grüngran geworden, unter ben Farben beginnen ein filbernes ober ftählernes Blau, Drange, Rotbraun zu bominieren, bas Karmin- und Scharlachrot tritt zurud ober erleibet Abtonung ins Belle. Wie durch leichte Bolfendünfte hindurchschimmerndes Sonnenlicht, fommt diese Beleuchtung der Plastik der Erscheinung gang besonders zu gute. feben also des Meisters fünftlerisches Streben auf eine Verstärfung und Vereinfachung ber

gestellten Seiligen Sieronnmus und Andreas (Abb. 54), und bas Bendant, ein Dreifigurenbild, welches den jungen Bischof Ludwig, den auch hier wieder ganz ariostisch phantasievoll gestalteten findlichen Ritter Georg und bie auf bem toten Drachen sigende, von ihm befreite Königstochter (nicht, wie fälschlich meist behauptet wirb, die heilige Margareta) barstellt, die jubelnd und dankbar zu ihrem Befreier aufschaut (Abb. 55).

Weiter muß hier ein, von Boschini im Magistrato bei Governatori delle Entrate erwähntes, jett in der Wiener Akademie be-

findliches Gemälbe der Heiligen Andreas, Ludwig und Hieronymus genannt werden, das irrtümlicherweise Bonifazio III. zugeschrieben wird, zu dessen Bildern es als

Seitenstüd gedacht war.

Vermutlich 1577, in welchem Jahre Antonio Millebonne den betreffenden Altar und seine Grabstätte vor bemfelben stiftete, ist die "Bersuchung des heiligen Antonius" in San Trovaso entstanden mit ihren bestrickend unschuldsvollen weiblichen Dämonen, welche den Göttinnen im Anticollegio wie Schwestern aleichen, und mit einem von Christus ausgehenden hellgelben Glorienschein, den wir öfters auf Werfen biefer Beriobe finden (Abb. 56). So 3. B. auf dem Altarbild in San Marciliano, welches, von Engeln umgeben, auf Wolfen in prächtiger Tracht ben Namensheiligen der Kirche und unter ihm Betrus und Baulus zeigt (Abb. 57) und auf den Orgelflügeln in Santa Maria Zobenigo (wo fich außerdem einst eine Bekehrung Sauls befand) mit den gleichfalls auf Wolfen thronenden Evangelisten Marcus und Matthäus. Mit ihnen wolle man die seit einiger Zeit auf Palma Giovine umgetaufte Figur bes lefenden heiligen Sieronymus in der faiserlichen Galerie zu Wien (Nr. 417) vergleichen. um auch in ihm ein charafteristisches Wert ber gleichen Beriode zu erkennen. felben Seiligen ift ein anderes großartiges, ganglich unbeachtetes Gemälbe in einem oberen Raume des jegigen Ateneo (früher Scuola di San Fantino) gewidmet, auf dem wir, von fraftigen Engelsjunglingen geftütt, mit Seligfeit versprechendem Blid die Madonna dem Eremiten erscheinen sehen.

So, scheint cs, hat ber Künftler in biefer Zeit, in welche man vielleicht auch den Johannes den Täufer bei Mr. Cook in Richmond und einen jungen Märthrer im Balazzo reale zu Benedig — die vollständig übermalten sechs Legenden ber beiligen Ratharina in ber Kirche gleichen Namens muffen in ben achtziger Jahren entstanden fein - versetzen dürfte, mit besonderer Borliebe die Heiligen behandelt. Daneben aber mögen, ehe wir uns ber Betrachtung ber größeren Arbeiten der Epoche zuwenden, noch zwei besonders reizvolle Schöpfungen genannt werden. Die farbigere ist die "Gujanna im Babe" der Wiener Galerie (Mr. 239). Schon einmal hatte Tintoretto früher diefen Borwurf behandelt (Bemälde in

Louvre, (Abb. 58): bort hatte er mit entzückenber Naivetät und Natürlichkeit bie Schöne am Rande eines von Tieren belebten Baffers vor einem Gebuich bargestellt, wie fie fich, mit Tizian'schem Blid berausschauend, von einer Dienerin das haar tammen, von einer anderen die Fußnägel schneiden läßt. Der gefättigten Farbenftimmung jenes Bilbes fest er in der Wiener Darstellung (Abb. 59 mit wunderbarer Genialität bas bellfte Alimmern eines faft weißen Tageslichtes gegenüber, welches die üppige Gestalt ber vom Babe sich abtrodnenden und sich in einem Spiegel betrachtenden Sufanna gleichsam gur immateriellen Transparenz eines weißen Wolfengebildes verklärt und rings auf Buichen, Bäumen und Blumen bes träumerischen Gartens zitternbes Leben weckt. Gelbst bie beiben Alten, beren Gestalten hinter ber Rosenbede ber Maler mit Geift und Wit möglichst verheimlicht hat, erscheinen in solchem Lichte wie natürliche Erzeugnisse der Landschaft. — Sell, fast silbern schimmern uns auch bie weißen Frauengestalten aus bem Dresbener Bilbe ber "Rettung" (Abb. 60) entgegen: mit unfäglich füßem Rauber ber weichen, schmiegsamen Glieber und bem Abel feuscher, großer Bewegungen berücken fie uns, wie ben fühnen, seligen Ritter, ber ben im Bauberichloffe Gefangenen die Retten brechen, sie auf luftiger Leiter in seinen feurigen Armen herabheben durfte und nun mit ihnen im Sauche der Morgenluft auf die hellblaue Sce hinaus flieben wird. Man meint, trot mittelalterlicher Rüftung, daß das Biel ein griechisches Giland sei.

Wie wünschte man, baß biefer große Dichter doch öfter fich folchen Traumen hatte

hingeben können!

Forschen wir aber nach ben Schöpfungen, in welchen die oben angedeutete neue malerische Auffassung zuerst wenn auch noch innerhalb der älteren farbigeren Beife fich geltend zu machen beginnt, so muffen wir etwa in die Mitte ber sechziger Jahre gurudfehren zu jenen großen Gemalden, Die, bereits von Bajari als vollendete bewundert, in Tintorettos Barochialfirche, Santa Maria Die ftibell' Orto, bie Banbe schmuden. listische Beziehung, in welcher sie zu ben Werfen bes grünen Tones und zu ben Dedenbildern bes oberen Saales ber Scuola bi San Rocco fteben, und bie unbeschränkte Freiheit der Kompositionen widerlegen die

89



Abb. 76. Die Darftellung im Tempel. In der Scuola di San Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anterfon in Rom.)

seit Ribolfi herrschende Meinung, daß sie Jugendarbeiten des Meisters seien. Als Geschenk von diesem in die Kirche gestistet, sind sie von jeher als erstaunlichste Zeugnisseiner "überschwänglichen Einbildungskraft" und seiner "erschreckenden Gewaltsamkeit" (terribilitä), wie Basaris Worte lauten, aufgefaßt worden.

Die beiden hohen Darstellungen bes "Golbenen Kalbes" und bes "Jüngsten Gerichtes", welche die schmalen Chorwände ausfüllen, sind, etwa sünszig Fuß hoch, das Umfänglichste, was der Meister bis dahin geschaffen hatte. Offenbar, weil es ihn selbst verlangte, einmal ganz als Wandmaler im größten Stile sich genugthuen zu können, bot er seine Dienste dem Geistlichen der Kirche an. Und in der That hat er in den zwei mächtigen Gemälden der grenzenlosen Kraft seiner Ersindung und dem Schwunge seiner dramatischen Gestaltung so freie Bethätigung gewähren

fönnen, wie nie zuvor, felbst in ber Kreuzigung von San Rocco nicht.

Auch hier aber hat der Betrachter— bies sollte er wohl beachten— durch Übermalung entstellte, allen ursprünglichen Zaubers des Lichtes und Farbenreizes beraubte, trüb und schwer gewordene Werke vor sich, deren eines: die Geschichte vom Goldenen Kalbe, später: 1574 einen Hieronimo da Mula den Bunsch eingegeben zu haben scheint, von dem Künstler eine ähnliche Darstellung des Moses, welcher die Gesepstafeln empfängt, (zugleich mit einer Auferweckung Lazari) zu erhalten.

Mit unvergleichlicher Kühnheit ift die Komposition aufgebaut (Abb. 61). Um den Fuß eines von Wolken umschwebten, steil aufragenden Berges bewegt sich der Zug des mit Gold geschmückten Jboles, soeben tritt er in den vollen Sonnenschein heraus, in dem die goldenen Geräte, Ketten, Ringe und Münzen glänzen, mit denen sich leidenschaftliche

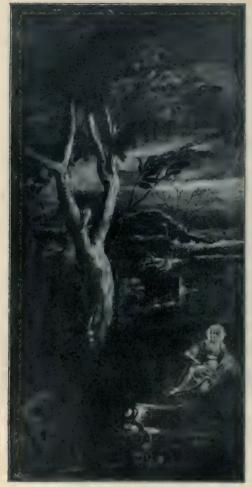

Abb. 77 Die beilige Magbalena in einer Banbichaft. In ber Scuola bi Gan Rocco gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

Männer und Frauen von Michelangelo'scher Größe der Glieder zu thun machen. Gine junonisch bewegte schlanke Frau in Blau. mit königlicher Gebärde auf das Ralb weisend. führt die um die Ede biegende Masse von Frauen an, die mit Körben. Gerät und Schmud folgen. Um Abhang bes Kelfens im halbschatten haben sich in groß anmutigen Stellungen andere Frauen niebergelaffen, darunter eine mit einer spigen Schleierhaube, einer Tracht, die wir in vielen Werken dieser späten Beriode bei ben Figuren im hintergrunde wiederfinden. In gang hellem, ja weißem Lichtschein eröffnet sich hinter

des Sohlweges die Ferne, ein malerischer Kontraftgebanke, ber in ber folgenden Beit zu immer wunderbarerer Birfung von dem Künftler gebracht wird. Droben aber zwischen ben Wolfen vollzieht fich ein Gewaltiges - wir seben es mit bem entgeisterten Blid bes jungen Tragers unten: in Licht gebadet, die Arme in Berzüdung ausbreitend, hebt sich aus ben Wolfen die Geftalt Mosis bem aus der Sobe sich berabsenkenden Gottpater Die Blide Beiber verlieren entgegen. sich incinander, und in feierlicher Blanetenbewegung umfreisen ben Ewigen ftarte Jünglinge, flügellose Beftalten, für die es keinen Raum, kein Unten und fein Oben mehr im Ather gibt, - nur der von der Last der Gesetzestafeln Beschwerte wird von Fittichen getragen. Gine Bifion des Mofes, aber Mofes felbst für uns zur Bifion geworden! Gin übermenschliches Erschauen bes Uberirdischen. die Geisterkraft bes Lichtes, die in ben Bilbern ber Scuola bi San Marco zu wirken begann, zu höheren Wundern fich entfaltend - zum erften Dale fühlen und bemerken wir, daß für Tintoretto die Kunft selbst, nicht nur bas Dargestellte, zu einem Musterium wird. Hier auch hat er benn ein tieferer Gedanke verbindet beibe Bilber - sein Befenntnis bavon abgelegt, was er für die Todsünde, der das Gericht bestimmt ift, hielt: eben jene, von der er sich freier wissen durfte, als irgend ein Anderer: die Gier nach bem Golbe, ben Mammonsbienft.

Wenden wir den Blid auf das "Jüngfte Gericht" gegenüber, so erfaßt uns, ba mehr wie im anderen Bilbe bie Abermalung alle einheitliche Wirkung zerstört hat, zunächst ein Schwindel. Erft nach langem Studium gelingt es und, in biesem Birbel von Gestalten die Raumverhältnisse, die Gruppenanordnung, endlich die einzelnen Motive zu unterscheiben. Das Alles muß sich einst. bank bem noch jest matt durch die Trübheit durchichimmernden Lichte, als sichere und geordnete Unschauung ergeben haben. Die Romposition zerfällt in eine obere und eine untere Salfte. Bang in ber (auf unserer Abb. 62 leider nicht fichtbaren) Söhe thront mit Schwert und Lilie Chriftus zwischen Maria und Johannes; mit bem Dunkel bes Berges und bem Schatten fünftlerischer Absicht find biefe Gestalten bem

Blide fast gang entzogen. Bunächst unter ihnen erscheinen auf Wolken Apostel und Märthrer, am bochften erhebt sich eine Frau mit drei Kindern; barunter gehen vier, Posaunen blasende, apokalyptisch mächtige Jünglingsengel aus, hinter benen man in ber Ferne hellbeleuchtete thronende Beilige gewahrt. Es folgt eine Wolfe mit Geretteten, unten burch Engel abgeschlossen. welche den Sündigen den Aufflug wehren, während rechts auf einer anderen Wolfe Beilige (barunter Sebaftian, Katharina, Hieronymus) ruben. - Der untere Teil ber Darstellung zeigt im Sintergrunde eine kataraktartig herabströmende Sündflut, welche nactte Gestalten an, schon bem Bafferbrange weichenden Bäumen vorbei mit fich fortschwemmt; gang in der Ferne sind Engel genaht, zu retten und emporzuziehen. Rach vorne treibt, von Dämonen gerubert, ber mit verzweifelten Seelen erfüllte Charonsnachen: links gewahrt man über Schilfboben emporfteigendes fteiles Uferterrain: auf ihm mühsam emporflimmende sehnsüchtige und niedersinkende entsette Bestalten, unten aber bas ge= heimnisvolle Emportauchen von Bliedern und Leibern Auferweckter aus Waffer und Erde: ein anaftvolles Werden. Sichverwandeln, ein Sichdrängen, Sichfliehen - zwei Engel haben sich bis in biese Tiefen gewagt, einen Jüngling und ein noch in der Erde verborgenes Wesen zum Fluge in höhere Regionen zu befeuern. Doch wozu beschreiben, was unbeschreibbar? Eine Schöpfung von unermeglicher Größe, angeregt durch Michelangelos Gericht ber Sistina, bas burch Stiche bekannt geworden war, und an künstlerischer Bedeutung nur Michelangelos Werf felbst vergleichbar, im malerischen Stile aber weitaus bemielben überlegen! Bei allem Aufbau der Höhe nach doch von weitester Raumwirkung in die Tiefe, mit einer nach oben aus ber Schattenbammerung des Sügels sich entwickelnden Lichtsteigerung, beutlich und farbig bis in die tiefsten (jest freilich schweren) Schatten, aus lauter vollkommenen Leibern und Bewegungsmotiven zusammengefügt - welchen Eindrud muß biefes ungeheure Bemälde, dem Tintoretto durch die geiffreiche Berbindung der Borftellungen von Gundflut und Jüngstem Gericht den großen landschaftlichen und elementaren Charafter aufprägte, dereinst hervorgebracht haben! Auch diese zum Schluß der Prüfung aller Einzelheiten eintretende Borstellung vermag dem Betrachter einen Schwindel hervorzurusen: in solcher Weise scheint die hier sich äußernde Kunst alles Maß selbst des höchsten menschlichen Bermögens zu überbieten. Und doch sollte, selbst über das hier Gestaltete das Genie des Meisters noch hinausschreiten: in dem Paradiese des Dogenpalastes, dessen Idee hier in den oberen Teilen des Jüngsten Gerichtes einen ersten Ausdruck gefunden hat.

Die malerische Ausstattung des Chores warb nach Ausführung der beiden großen



Ubb. 78. Die heilige Maria Agpptiaca in einer Lanbichaft.

In ber Scuola bi San Rocco zu Benedig.
(Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Gemälbe vollendet durch fünf, nur wenig farbig, vorwiegend grau in grau gehaltene, weibliche allegorische Gestalten, die in den Lünetten der Apsis angebracht wurden: die Mäßigung, die Gerechtigkeit, der Glaube, die Alugheit und Tapferkeit, mächtige, in großen Gewändern herrlich drapierte Figuren in beschwingter Haltung und voll ekstatischen Ausdruckes.

Mit dem Allen aber meinte der Meister, der Liebe und Ehrsucht für seine Kirche noch nicht genug gethan zu haben. Auch die Orgesschlägel sollten ihren malerischen Schmuck erhalten. Mit zwei großen, sicht gehaltenen Kompositionen wurden die Innenseiten (jeht auch im Chor der Kirche), geschmückt: die eine enthält die in päpstlicher Tracht sihende Gestalt des Betrus, dem die Erscheinung eines von vier großen Engeln im Glorienschein getragenen Kreuzes zu teil wird (Abb. 63). Kein Wort schildert die Schönsheit dieser ätherischen Gestalten, deren Fitserie

tiche wie Luftgebilbe vom Licht durchbrungen werden und beren rauschende Gewänder wie Sphärenklänge ertönen. — Die Enthauptung des einstigen Schutheitigen der Kirche, Christophorus, wird auf der anderen Leinwand geschildert (Ubb. 64). Auch ihm öffnet sich in hellgelbem Strahlenglanz, der durch die Nebellichterscheinung seines Nimbus überseuchtet wird, der Himmel, aus dem auf Ablerschwingen der Bote der Seligkeit sanft sich herabsenkt.

Die Außenseite ber Orgelflügel: "ben Tempelgang der Maria" muß man — eines der größten Meisterwerke der Welt an dunklem Orte, ohne Rahmen! — an einer Wand ganz in der Nähe der Contarinitapelle und des frühen Werkes des "Wunder der heiligen Ugnes" aufsuchen (Abb. 65, 66). Kaum will es begreislich erscheinen, daß von einer und derselben Künstlerhand beide Schöpfungen herrühren: so ganz verschieden ist Form, Farbe und Licht. Dort

eine bicht gedrängte, ben Raum gang ausfüllende Figurenmenge, die üppige auf Rot gestimmte Bracht ber Farbenharmonie, die goldene Flut des Lichtes --hier in weitem Raum vereinzelte Geftalten, gebämpfte. wie vom Licht verzehrte Farben: mattrofa, lichtviolett, hellgelb, grau und eine filberige Beleuchtung, welche die Schatten im Infarnat warmgrau, die belichteten Teile fast weiß erscheinen läßt. Nichts fann ichlagender, als biefer Bergleich. uns die ganze Länge ber Bahn, welche die ununterbrochene Entwickelung biefes großen Raum- und Lichtstiles durchmessen hat, veranichaulichen, Richts die zu gleicher Zeit sich vollziehende Entwidelung ber fünftlerijden Ideen bes Meisters. Aus der seelenvollen Freude an der Offenbarung des Ewigen in Farben- und Formenherrlichkeit ber Erscheinungswelt ist eine tief mustische Lebensanschauung



Abb. 79. Der beilige Gebaftian. In ber Scuola bi Gan Rocco ju Benebig.

(Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)



Abb. 80. Die Anbetung ber hirten. In der Scuola di San Rocco ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

geworden. Stärker und herrlicher denn je fpricht aus den, von Licht und Luft umspielten, göttlich großen Frauen, die sich so unbegreiflich sebensvoll von den grauen, golden ornamentierten Stufen abheben (Abb. 66), aus den im Schatten weilenden seierlichen Männern Wonne der Anschauung plastischer Schönheit. Aber es ift noch ein Anderes, Geheimnisvolles — wir fühlen es an unserer Ergriffenheit, — was aus diesem Wandeln und Weilen der Gestalten zu uns spricht, das-

selbe, was der traditionellen, freisich irrtümslichen Auffassung der drei Frauen als Allegorien der "Unschuld", der "Gleichgültigkeit" und der "Überraschung" zu Grunde liegt. Ein Geheimnisvolles, welches der Idee der ganzen Darstellung zu eigen ist. Denn nicht, wie in Tizians bezaubernder repräsentativer Gestaltung des Stoffes, ist hier bloß der sestliche Kirchgang der die Maria begleitenden Familie und Freunde geschildert — was sind das für Männergestalten, einige halb nacht,



Abb. 81. Die Taufe Chrifti. In Gan Bietro gu Murano. (Rach einer Originalphotographic von Anderson in Rom.)

andere in orientalischer Tracht, welche hintereinander aufgereiht im Schatten auf den Stusen liegen? Einer von den zwei Männern und die Frau im Thore des Tempels sind wohl als Joachim und Anna zu deuten, aber diese ganz in den Anblick der Gottgeweihten verlorenen Männer, dieser ganz vorne mit erregter Bewegung aufgesprungene Greis? Sind es die, aus dem Zwielicht des Alten Bundes, aus dämmerndem Hoffen und Uhnen der Erlösung heraus das Licht des Tages, die Erfüllung ihrer Berheißungen gewahrenden Propheten? Und verrät sich in den lichten, freibewegten Frauen, im Gegensatz ub dem gesessetze

laftenben Dasein ber von Schatten Berhüllten, bie selige Kraft bieses neuen Tages, einer neuen geheiligten Welt?

Die Offenbarung eines Mufteriums auch dieses Werk, auch diese Offenbarung bem erhabenften Benius und durch seine Schöpfung uns Nachempfindenden von der Bunderfraft bes Lichtes gesvendet: aus Schatten und Belle geht in Beftalten ein Gleichnis bes Alten und des Neuen Bundes, ber Sehnensnot und ber Erlösungsgewißheit der Menschheit hervor, als unmittelbare Anschauung, nicht als gedankenhafte Allegorie von uns erfaßt! Ein Wunder menschlichen Beistes, ein Bunder fünftlerischer Form!

Bertieft in die Gedanken, welche ber große Rauberer burch sein Schaffen in der Madonna dell' Orto angeregt hat, blind für die uns umgebende Wirklichkeit, suchen wir unseren Weg von neuem zu ber Scuola bi San Rocco. Sier finden wir ihn ja, wie er, mit den Dedenbildern des oberen Saales beichäftigt, ähnlichen Borstellungen wie dort Form verleiht. Nach Bollendung ber Baffionsbarftellungen im Beratungsraume scheint er ben Plan ber Ausschmüdung ber zwei großen Gale im Erdgeschoß und im erften Stod festgestellt und für benselben die Billigung ber Genoffen-

schaft gewonnen zu haben. Wie in der Sixtinischen Kapelle, sollte auch hier das Erlösungswerf in seinem ganzen Zusammenhange veranschaulicht werden: das Leben Christi und Mariā in einzelnen großen Leinwandbildern, welche die Wände über dem Getäsel verkleiden, an jener Decke des oberen Saales aber die, für Christi Leben und Wirken vorbildlichen, von Gottes Fürsorge für das erwählte Bolt zeugenden Geschichten des Alten Testamentes. Noch einmal gewinnt der geheiligte Stoss des Mittelalters und der Renaissance Leben in der Phantasie eines größten Meisters. In Selbstherrlichkeit waltend und von tiesem



Abb. 82. Die Taufe Chrifti. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberjon in Rom.)

Gefühle inspiriert, gestaltet sie ihn in nie zuvor gesehenen Formen. Der Beld, welchen Tintoretto in den Deckengemälben als ben Gesandten Gottes, als den, die Welt auf Jesus vorbereitenden Lehrer und Richter der Menschheit geseiert hat, ist derselbe, beffen Entrückung auf bem Berge Sinai er in Santa Maria dell'Orto visionar geschildert hatte: Moses. Ihm find die drei Hauptgemälde von vierediger Form, welche bon kleineren ovalen und sphärisch vieredigen von einem Sonnenblid getroffen, in be-

umgeben sind, aber auch einige dieser letteren gewibmet; alle anderen Darftellungen der Wundermacht Gottes, die an den Patriarchen und Propheten erwiesen ward, erscheinen gleichsam nur als Erläuterungen und Bariationen bes Grundthemas.

Die Erzählung beginnt mit dem Oval an ber Wand, die bem Altar gegenüberliegt. Es enthält ben "Sündenfall" (Abb. 67). Aus dem dunklen Laube des Baumes leuchtet,

rauschender, sinnlicher Fülle Körver und Muge ber gurudgelehnten, figenben Eva. Wie fie ben Upfel in ausgestrechter Sand halt, scheint fie die im Schatten weilende Geftalt Abams magisch zu sich zu ziehen. Die Bewegung ber Figuren auf bem Bilbe ber Atademie ift in ihr Gegenteil verkehrt, die Tageshelle ist der Waldesnacht gewichen. Des Sehers Blick brang tiefer in das My-Das ewige Geheimnis ber sterium ein. Natur, der schöpferischen Kraft sehnendes Walten, für einen Augenblick scheint er es im Lichte zu enthüllen - schon läßt er es wieder in schweigendes, unerforschliches Dunkel verfinken.

Jammer und Leiden, in Berzweislung mit unentrinnbaren Drachen ringende, ihrem Biß fraftlos erliegende Menschenleiber auf felsigem Abhang — dies der furchtbare Anblid, den das große Mittelbild uns bietet (Abb. 68). Darüber hin, wie eine vom Sturm gejagte Wolke, Gottvater zichend, von entsetzen Engeldämonen umflattert. Vernichtung der Menschbeit! Aber in der Ferne wird es hell: das Kreuzeszeichen mit der Schlange erhebt sich und mit dem Schrei der Rettung brechen im Aufblick zu ihm und Woses die Verfolgten am Fuße des Hügels nieder.

Wunderbare Errettung, die bem Bolke Asrael auf seiner Wanderung durch die Wüste zu teil wird, sehen wir auch auf den beiden anderen großen Deckenbilbern. bem einen entlocht die Kraft ber in Glaubensekstase erhobenen Hand des Gottesmannes ben Sprungquell frischen Baffers bem Felfen (Abb. 69). Männer, Frauen und Tiere, neu be= lebt, fangen in Schalen und Arügen ben Segen auf. In der Sohe schwebt, einer geballten Bolte gleich, in unglüdlich gewählter Berfürzung — eine ber wenigen, wirklich unschönen Figuren des Meisters - die gigantische Masse Gottvaters. Wie das Wasser, fo scheint auch das Licht im Momente her= vorzubligen, es beleuchtet die Gruppe vorn und den Reiterkampf in der Ferne. Moses selbst bleibt in einen mystischen Halbschatten gehüllt. — Die Mannalese ist Vorwurf der anderen Darftellung (Abb. 70). Befehlend schreitet Moses von rechts vorn in ben Raum hincin, in welchem Männer und Frauen die nährenden weißen Floden auffangen, in Entzückung zum himmel aufschauend, wo, im Innern einer Regenwolfe, umleuchtet thronend, Gottvater, aber nur den Augen Mosis

sichtbar wird. Tintoretto scheint sich ben Borgang wie ein schnell vorüberziehendes Märzenschneegestöber gedacht zu haben.

In den Ovalfelbern find, gehen wir vom "Sündenfall" aus nach der Altarfeite zu,

folgende Scenen gegeben:

1) Gottvater erscheint mit väterlich freundlicher Handbewegung im feurigen Busch, ber nur durch eine Flamme angedeutet ist, dem Moses, der sich das Auge vor der Erscheinung verdeckt.

- 2) In mächtiger Bewegung, von rotem Mantel umflattert, schreitet Moses nach hinten, Hand und Kopf zu der Bision des Hauptes Gottes erhebend, aus Wolfen leuchtet in der Ferne die Fenerjäule.
- 3) Der Rachen des Walfisches öffnet sich, Jonas, mit dem Gottvater spricht, ans Land zu speien.
- 4) Ezechiel, zu dem herabschwebenden Gottvater aufschauend, hebt den Sarkophagbedel von auserstehenden Toten.
- 5) An einen Felsen gelehnt schläft Jakob. Hinter ihm steigt im Strahlenglanz eine Treppe empor, auf welcher herrliche Engel halb schweben, halb schreiten. In kaum erkennbaren Höhen schwebt darüber Gottvater.
- 6) Abraham, im Begriff, Jfaat auf bem Scheiterhausen zu erstechen, erblicht ben Engel, ber ihm in ben Urm fällt.
- 7) Ein Engel erscheint bem schlafenben Elias.
- 8) Elisa berteilt aus einem Korbe Brote an Frauen.
- 9) Jübische Ostern. Vier Figuren an einem Herbe. (Dies Bilb ist nicht von Tintoretto).

In den kleineren viereckigen Feldern sind grün in grün folgende Darstellungen zu sinden: die drei Jünglinge im seurigen Osen, die Findung Mosis, Simson mit dem Kinnbacken, Samuel Saul salbend, Daniel in der Löwengrube, Elias Himmelsahrt, Niedermehelung der Juden (? so genannt) und Melchisedet weist Abraham gen himmel.

So reich Tintorettos Phantasie auch in allen diesen Bildern sich bewährt, so herrsiche Gestalten, Motive und Lichtwirkungen überall das Auge entzüden, so warm und weich der Ton der Färdung ist, machen sich doch Eigentümlichkeiten geltend, die einen reinen Genuß nicht überall erlauben. Dieselben sind nicht, wie in anderen Werken, auf Rechnung schlechter Erhaltung zu sehen,



Abb. 83. Die Berfuchung Chrifti. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb, 84. Das Bunber der Brote und Fische. In ber Scuola bi San Rocco zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

phaleich namentlich die großen Gemälbe gelitten haben, auch nicht etwa Mitarbeitern anzurechnen, denn Tintoretto hat, wie ich glaube, die Bilder selbst ausgeführt, sondern die Schuld, scheint an einem Mangel an Berechnung der Wirkung, den man sonst freilich ihm nie vorwerfen kann, zu liegen. Uberall faft, wo er einzelne Geftalten barstellt, bat er für biefelben einen zu großen Maßstab gewählt: sie wirken gewaltig, ja erhaben an sich gebacht, doch in der Figur, wie in der Gewandung zu koloffal. Man hat die Empfindung, als wären sie für eine doppelt jo große Entfernung des Auges geplant. Hiermit stimmt aber wieder nicht die Art der perspettivischen Berfürzung, da des Beschauers Augenpunkt etwa in die Söhe ber unten das Bild abschließenden Linie versetzt ist. Wir sehen also die Gestalten in unmittelbarfter Rabe von unten ber; auf unseren wirklichen Standpunkt ift feine Rücksicht genommen. Es ergibt sich so ein

Maler sehr geistreich gewählter Ausweg, aus dem Disemma zwischen Undeutlichseit und Bildmäßigkeit sich zu retten, daß er uns gleichsam den Wahn aufzwingt, die Dinge ganz aus der Nähe zu schauen, aber nicht immer hat er dies ohne Ausopferung der ästhetischen Wirtung erzielen können. Gibt man sich diese Erklärung, so wird man, gerechter geworden, das lebendige Walten des Genius auch in diesen, mit der goldenen Einrahmung an Leuchtkraft wetteisernden Malereien staunend würdigen.

hat die Empfindung, als wären sie für eine doppelt jo große Entsernung des Auges geplant. Hiemmt aber wieder nicht die Art der perspettivischen Berkürzung, da des Beschauers Augenpunkt etwa in die Höhe der unten das Bild abschließenden Linie werset ist. Wir sehen also die Gestalten in unmittelbarster Kähe von unten her; auf unseren wirklichen Standpunkt ist keine Auch die der siener Töchter und des Boas mit Ruth, die dereinst Lorenzo Delsino besaß. Einige Werke alttestamentarischen Indantes aber sind noch Kücksicht, Gewiß ist es ein von dem

sețen möchte: "Adam und Eva" bei Mr. Cramshan in London, das "Ovfer Rfaats" in Howard Caftle, "Moses Waffer aus dem Felsen schlagend" bei Mr. Butler in London, die "Findung Mosis" in Wien, die freilich nur dem Entwurfe nach von Jacopo ift, der Zeit von 1580-1594 über Tintorettos

VI.

Das Leben Christi in der Scuola di San Rocco. 1580-1594.

Fast alle Mitteilungen, die wir aus die "Reinigung der Midianiterinnen" in Thätigkeit erhalten, beziehen sich auf die



Abb. 85. Das Bunber am Teiche Bethesba. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

Madrid, die Belasquez für Philipp IV. erwarb, und die beiden Darstellungen aus der Geschichte ber Esther in Hamptoncourt und im Escurial. Aber ein bloger hinweis auf biefe zum Teil fehr bedeutenden Schöpfungen muß hier genügen. Wir wenden uns von bem alttestamentarischen Vorspiel zu bem Leben Christi.

Scuola di San Rocco, und zwar werden fast jährlich an ihn gemachte Zahlungen notiert, die auf eine im wesentlichen ununterbrochene Beschäftigung schließen laffen. Der Meifter mußte feine Beit fo einteilen, daß er gugleich ben Aufgaben im Dogenpalaft, die 1589-1590 in dem "Paradiese" gipfelten, ben Bestellungen auf Kartons für bie Mo-

jaiten im Eingangstonnengewölbe bes Chores von San Marco 1588 und 1589 (sowie für die Engel ebendaselbst in der Wölbung über der Borhalle) und den vielen Aufträgen auf große Altargemälbe gerecht werden konnte, freilich nicht ohne in dieser Zeit bei der Aus-

Abb. 86. Die Erwedung bes Lagarus. In der Scuola di San Nocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

führung die Hilfe von Schülern, unter benen sein Sohn Domenico sich auszuzeichnen beginnt, in Anspruch zu nehmen. Denn die Ansorberungen, die an ihn von allen Seiten gemacht wurden, übertrafen weitaus die Arbeitsmöglichkeit, so ungebrochen Geist, Phantasie und Thatkraft des betagten Meisters bis zu seinem letten Atemzuge auch gewesen ist.

Charakteristisch nun ist es, daß alle Gemälde der Scuola di San Rocco ganz von seiner Hand vollendet sind, während er das Meiste im Dogenpalast seinen Gehilfen überließ, nämlich alle die großen Repräsenstationsdarstellungen im Collegio und im Se-

natsjaale. Richt allein seine Liebe zu ber Konfraternität, fondern auch und in noch höherem Grade das Berlangen seiner Seele nach bem Ausbrud ber fie gang erfüllenden, erhabenen Ideen entschied bierüber. Noch in biefen religivien Schöpfungen feines Alters zeigt fich eine, wiederum nur an Rembrandt gemahnende, gewaltige Steigerung ber Borftellungen und damit ber Gestaltung. Eine immer unergründlichere Bertiefung in bie Geheimnisse bes Lebens und ber Erlöiung ließ ben Meister zu einem Traumhaften, Bisionären in Größe ber Formen und in Unwirklichkeit des Lichtes gelangen. Wir haben diese Richtung sich mehr und mehr aus der Farben- und Lichtfreudiakeit der mittleren Periode entwickeln seben, wir werben fie nun in San Rocco weiter bis jum Lettem verfolgen und gewahren, wie biesem in das Innere sich verlierenden. aus dem Abgrunde des Beltbewußtseins erhellten Blide endlich alles Natürliche zu einem Übernatürlichen ward. Das Wunder ist der Inhalt bes geiamten Cyflus biefer driftlichen Erzählung: Wahl und Auffassung ber Borwürfe find bierdurch bestimmt. und zum Unbegreiflichen felbft

wird die Berbildlichung bes Bunders.

In den Gemälden der unteren Halle, mit denen der Meister begonnen hat, wird mit dem Christustinde Maria, in denen des oberen Saales Christi Lebenswandel verherrlicht.

Das erste große Bilb, das beim Eintritt in die Scuola unsere Blide trifft, ist die

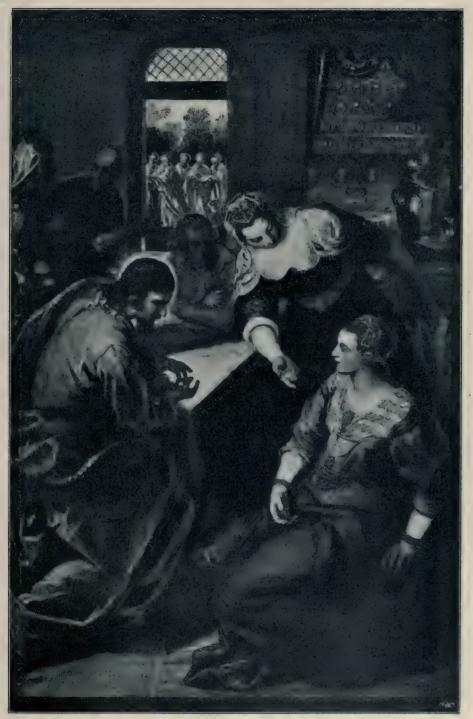

Abb. 87. Chriftus bei Maria und Martha. In der Galerie ju Augsburg.

Verfündigung (Abb. 71). An Stelle der einfachen hergebrachten Komposition in der Kirche San Rocco, welche auf die beiden Gestalten der knieenden Maria und des fliegenden Engels — wie sie auch in dem Mosaik von San Marco wiedertehren — beichränkt ist, gewahren wir eine reich ausgebildete Szene. In einem ruinenhaften Gebäude, bas mit seiner kostbaren Decke und bem Himmelbette auf die königliche Berkunft, in seinen anderen Utenfilien auf die Armut Marias beutet, erhebt diese, eine mächtige Geftalt, im Lesen fich unterbrechend, mit erschreckter Gebärde das staunende Auge zu dem, gleich einem weißen Lichtstrahl durch die Thur eindringenden Engel. Bon oben senkt sich die Taube herab, hinter welcher jubelnd eine Schar ungezählter Engelfinder in sehnendem Fluge, wie zu einem Regenbogen sich wölbend, hereinströmt. Links vom Gemache ist inmitten von aufgeschichteten Brettern und Schreinerwertzeugen Joseph bei der Arbeit beschäftigt. Mit gleichem Staunen umfaßt das Auge die mit fühnftem, sinnetäuschendem Naturalismus in allen Einzelheiten gegebene Szenerie und bas niederflutende Beifterleben. An diesem Staunen aber erkennen wir, wie gang bem Künftler seine Absicht gelungen, das Unerhörte dieses Erlebnisses uns mitzuteilen: alle diese Armlichkeit wirklichen Lebens ward von ihm mit solcher Draftit geschilbert, nur

bamit im Kontraste die Erscheinung bes Übernatürlichen zur überwältigenden Wirfung gelange.

Die "Seimsuchung" muffen wir in dem Treppenraume auffuchen (Abb. 72). Schon einmal, in einem Gemälbe ber Binatothef zu Bologna (Nr. 145), hatte Tintoretto den Vorwurf behandelt. Da eilt, von Joseph und einer Frau gefolgt, Maria beflügelten Schrittes hügelauswärts der, die Arme nach ihr ausbreitenden Elisabeth entgegen. Bier, in San Rocco, umfängt die ältere Freundin in großer mütterlicher Bewegung die mit bemütigem Sehnen in ihre Arme fich einschmiegende Jungfrau. Aus der Tiefe links steigt Joseph empor, von rechts folgt Zacharias, sich vorneigend, ber Gattin. In Raum, Bewegung und Licht gleich schlicht und groß, erscheint diese "Begegnung" zu ber Bebeutung eines Weiheaftes mütterlicher Liebe erhoben.

Ganz verschwärzt und beschädigt, verlangt die Leinwand mit der "Anbetung der heiligen drei Könige" ein liebevolleres Bemühen des Betrachters um die Entdedung aller in ihr enthaltenen hinreißenden Schönheit (Ubb. 73). In den schattigen Raum alten Gemäuers fällt aus der Höhe warmes Licht: in ihm leuchten die Gestalten der auf einer Erhöhung sitzenden sanstgeneigten Maria, des Kindes, das freudig die Goldgeräte betrachtet, des greisen Königs in seinem Gold-



Abb. 88. Das Abendmahl. In San Trovaio ju Benedig. Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb. 89. Das Abendmahl. In ber Schola bi San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Underson in Rom.)

gewand und des tiefer knieenden, zweiten Magiers in tiefrotem Mantel auf. Es läßt den weißen, dunkelblau gestreiften Turban des Mohren erblitzen und spielt auf den Engeln, auf Joseph, der knieenden Frau und den Dienern, überall Formen rundend und Farben weckend. In der Ferne schimmert in weißer Beleuchtung Reitergefolge, wie eine Geisterschar. Ein Zaubermärchen von königlicher Pracht, welche in die Hütte des Armen strahlt, von einem unter Hirten geborenen Königssohn! Alle Bunder von Tausend und Einer Nacht für dieses Kind entfaltet! Wie entfesselt der Meister hier seine

ganze magische Kunft, er, ber in bem Karton für bas Wosaik von San Marco sich in einem sast hieratischen Sinn auf die Bildung der Hauptsigurengruppe beschränkte.

Und nun: die Flucht nach Agypten (Abb. 74)! Wie ließe sich dieses göttliche Werkschildern? Welches Wort vermöchte die Größe und holdselige Annut der Mutter auszudrücken, wie sie, das Kind in ihrem Schoße herzend und ganz in seinen Andlick verloren, auf dem von Joseph sorgsam geleiteten, eine kleine Höhe anklimmenden Esel auf uns zu kommt — welches Wort diese wundervolle Landschaft mit ihren stillen, träumenden



Abb. 90. Das Gebet in Gethfemane. In ber Scuola bi San Rocco ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Bäumen und Buschen, von deren braunem Grun bas leuchtende Rot, Blau und Weiß der Gewandung Marias fo warm umschlossen wird, mit bem friedlichen Weiher, mit ben im Sonnenlichte weiß erglänzenden Bergen des hintergrundes, mit bem Wolfenzug darüber hin - tief empfindet man ben Nachmittagsfrieden, der die Wandernden hier auf dieser Anhöhe zu rasten einladet. Giorgiones 3beal beseligender Naturstimmung, hier in noch höherem Grabe, als im "Abam und Eva" ber Afademie, hat es feine monumentale Geftaltung gefunden. Bei aller Größe welche Intimität, bei aller Breite des Pinfelstriches welch ftarkes Gefühl für jebe Ginzelheit! Gine ber gewaltigsten bildnerischen Schöpfungen: vielleicht trop Rembrandts, bes Einzigen, ber Uhnliches geschaffen hat — die herrlichste Landschaft, die je gemalt worden ist!

Bas die Fliehenden hinter sich gelassen. zeigt uns ber Meister, seine Riesenphantafie dem Furchtbarften zuwendend, im folgenden Bilde des bethlehemitischen Kindermords (Abb. 75). Berzweiflung, Raferei, andringende Benkersknechte, in wirren Saufen übereinander zusammenbrechende Frauen, die im wahnsinnigen Mutterkampfe ihre Kinder retten wollen, niedergeschmettert noch sich wehrend, Verfolgte, von Mauern sich Berabstürzende, in die Landschaft hinaus Flüchtende - ein Schauspiel von einer titanischen fünstlerischen Gewalt geschaffen aber eben von einer fünftlerischen, benn trop bes Stoffes wirft bennoch jedes einzelne Motiv, jede Gruppe schön, und man sehe, wie es bem Meister, der über ben von ihm selbst entfeffelten Sturm gebietet, gelungen, bas Marthrium der Kinder nur ahnen zu lassen, nicht aber - einige wenige Andeutungen aus-

genommen — es zu zeigen. Er verhehlt die Kinder und die Waffen der Henker und führt diese Männer und Frauen nur in ihrem Kingen uns vor Augen. So rettet er fühltlerisch, soweit es denkbar, die gräßliche Vorstellung. — Unerklärlich bleibt, wie Ruskin so auch mir, die schaffe Absonderung des blutrot gehaltenen Schattens auf dem Steinpflaster; hat hier eine spätere Übermalung oder Veränderung stattaefunden?

Auf der gegenüber liegenden Wand zeigt das eine Bild die Darstellung im Tempel (Abb. 76). Hier ist es ein feierliches Ceremoniell, das zunächst den Eindruck bestimmt.

Vorhänge sind vor dem Kirchenraum emporgezogen, und wir bliden mit den, die Szene einrahmenden teilnahmsvollen Frauen auf den ehrwürdigen Priester, dessen reicher Ornat von Diakonen gehalten wird. Alles Gepränge aber erweist sich dald nur als die Außenseite einer innig bewegten Seelenstimmung. Wie ehrsürchtig die Hände des Greises das winzige Kindlein tragen, wie tief sich sein Blid in dessen Anschauung verliert, mit welcher Liebe Maria über dem zarten, lichtausstrahlenden Knäblein wacht, wie alle Umstehenden die Weihe des Augenblides, in welchem Ansang und Ende des Lebens in-



Ubb. 91. Die Auferstehung Chrifti. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

einander aufgehen, empfinden! — In einem Gemälbe in der Sakristei der Gesuiti, welches, ganz übermalt, doch die gleichen Stileigentümlichfeiten und eine ähnliche große Frauergestalt mit einem Kinde, wie der "Tempelgang der Maria" in der Madonna dell' Ortozeigt, erscheint diese Komposition von San Rocco schon vorgebildet, in dem Mosait von San Marco ist die ältere traditionelle Darstellungsweise annähernd gewahrt. Ein viertes Gemälde des gleichen Vorwurses besindet sich bei Mr. Cavendish in London.

Durch Restauration verändert ist das lette der großen Gemälde in der Halle: die Himmelsahrt der Maria. Abel, Schwung und Schwärmerei der zur Entschwebenden

Abb. 92. Die Simmelfahrt Chriftt. In der Scuola di San Nocco ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Nom.)

aufschauenben Apostel beflügeln unsere Seele wie mit Himmelssittichen. Niemals ist efstatische Entzückung, niemals Wonne des Schauens geschildert, ersebt worden, wie in der links niedergesunkenen Gestalt des Jünglings, der weit die Arme öffnet, in seinem Sehnen der Ewigkeit gewiß, die im Atherlichte der Höhe sich ausdreitet. Das undergängliche Bild himmelerschließenden jugendlichen Idealismus!

Zwei schmale Wandslächen waren nach Bollendung dieser großen Historien in der Nähe des Altars noch frei: Tintoretto schmäckte sie mit Traumbildern erhabenster Natur, in welcher die zarten Gestalten der heiligen Magdalena und der Maria Agup-

tiaca einsam in Betrachtung verfunken sind, bei hochragenden Bäumen am rauschenden Bach (Abb. 77, 78). Unter ichweren davonziehenden Regenwolfen fendet gelber Abendsonnenschein ber Erbe ben schwermütigen Abschiedsgruß. Auf den alten Stämmen, ben feuchten Blattern, ben Konturen ber Berge leuchtet es auf, in weite Fernen breitet sich schweigende Ginsamfeit. Bertieft in Lesen gewahrt die eine Beilige nichts von dem gewoltigen Schauspiel, bas fie umgibt, die andere blickt in die Ferne. Was ist es, was in diesen Bilbern so übergewaltig ergreift? Gewiß, das unermeßlich Große der Stimmung, das fagenhaft Erhabene ber Formen und bes Lichtes biefer Landschaft, ber Gegensatz zwischen ber Jugend und Holdseligkeit biefer Mädchenerscheinungen und ber weltverlorenen Umgebung, aber damit ift die unbegreifliche visionäre Wirkung noch nicht erklärt, und fie wird nie ju erflären fein - ein Gebeimnis von Menich und Ratur, ein Wunder des Daseins auch dieses, in brei schlichten Farben: Braun, Gelb und Grüngrau gleich einem schmerzlichen Lächeln auf die Leinwand hinausgespiegelt, aus ber Abschiedsstimmung bes greisen Meisters, der die hereinbrechende

107



Abb. 93. Die Berlobung der heiligen Katharina, ber heilige Markus und der Doge Francesco Donato. Im Dogenpalast zu Benedig. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Nacht erwartet — ein Hymnus auf das unvergängliche heilige Leben der Natur und ein Scufzer müden Menschentums. —

Aber solange das Leben währt, währt dem Genius die schöpferische Kraft. Die Arbeit in dem oberen Saale beginnt: zwischen den Fenstern an der östlichen Schmalseite entstehen die jugendlichen Heiligen Rochus und Sebastian (Abb. 79), die in der Fülle der Lebensblüte Leiden Erduldenden, und für den Altar 1588 ein sehr nachgedunkeltes (auch übermaltes?) Gemälde, Rochus darstellend, wie er, von Engeln umgeben, sich segnend Aranken heradneigt.

Die Geschichte ber Thaten und Leiden Christi wird eingeleitet durch die "Andetung der Hirten" (Abb. 80), die Jacopo nur noch einmal, in einem Gemälde bei Mr. Quinch A. Shaw in Boston, geschildert hat. Wie in der "Berkündigung" steigert er auch hier die Wirkung des Wunders der Gedurt Christi durch eine erstaunlich naturalistische Darstellung der Szenerie. Der unzählige Male vor ihm behandelte Stoff gewinnt durch

seine kühne Phantasie eine ganz neue, höchst merkwürdige Geftaltung. Wir schauen in eine zweigeteilte Sutte mit offenem Dachgebält, durch welches das Licht fast grell, weißschimmernd einfällt. Unten ift ein Stallraum, oben ein Strohboben, und auf biefen hat sich die heilige Familie zurückgezogen. Freundlich weift Maria zwei knieenden, blübend schönen Frauen aus dem Bolt, beren eine einen Teller mit Suppe bringt, das winzig gebilbete Rind. Unten find hirten und eine Frau versammelt (hier sind die Farben fast gang durch Feuchtigkeit zerstört): die einen knieen in Anbetung, die anderen reichen Nahrungsmittel hinauf. Wieder haben hier poetische intime Empfindung für die Traulichkeit bescheibenen, aber ber Natur verbundenen Daseins und heroische Broge ber Auffassung von Formen und Bewegungen einen wunderbaren Bund geschloffen. Es ist ein Jonll, aber im Homerischen Geiste geschaut: das Benrehafte ift zu mythologiichem Eindrucke erhoben.

Wiederholt hat Tintoretto in seinem

Leben die Taufe Chrifti gemalt, als deren früheste Darstellung vielleicht ein fleines. übermaltes Bilb in San Giacomo ball' Drio, mit einem Stifterporträt, ju betrachten ift. In den fiebziger Jahren dürfte bem Stile nach das große Altarbild in San Silvestro entstanden sein, welches - in seinem oberen Teile später erweitert - uns Johannes an einem Hügelabhang in schwungvoller Bewegung zeigt, wie er über dem zart und bemutsvoll zu ihm fich bewegenden Chriftus die Schale entleert. Diese Rompofition fand dann Bereicherung in dem, hauptfächlich wohl von Domenico ausgeführten großen Bilbe in San Pietro zu Murano (Albb. 81): hier hat sich ein ganzer Kreis bon bezaubernden Engeln, wie ein Kranz von Bafferrosen, um Jesus im Jordan geschart. Mit ernfter Beihe, forgfam priefterlich die Schale haltend, vollzieht Johannes fein Umt. Jubilierende, im Ather schwimmende und tauchende Engel begleiten ben Flug bes in ganger Rigur erscheinenden Gottvaters. Sellgelbliches Licht strömt auf die zartbläuliche, duftige Landschaft herab. — Auf dem Gemälbe in San Rocco (Abb. 82) ist Gottvater, find die himmlischen Geister verschwunden. In Gegenwart einer großen Bolksmenge. bie am Ufer bes Jordans in ber Ferne, von hellstem Lichte beschienen, harrt, vollzieht fich im Mittelarunde die heilige Handlung. Tief fentt fich, auf die Aniee gesunken, Chriftus; sein Ruden, dem die Kreuzeslast bestimmt ift, wird von einem aus Wolfen brechenden Strahl hell beleuchtet; knieend verrichtet Johannes fein Amt. Frauen gang vorn im Schatten eines Sügels warten bes Augenblickes, da. auch fie die Taufe empfangen Der Stifter des Bildes nähert sich ihnen. So große Einbuße bieses an ben Farben erlitten hat, so überwältigend ist doch noch sein Eindruck. In ihm entfaltet fich die Sprache bes Lichtes zu jener gang magischen Kraft, welche den Werken der letten Zeit des Meisters die Wirkung einer Vision verleiht. Nicht mehr Gestalten im Licht, sondern das Licht selbst die Gestalten schaffend! Erhabene Naturstimmungen, die in erhabenen menschlichen Vorgängen ihre Personifikation gewinnen. Ein Durchleuchten bes Dunkels, bamit man das Unerschaute gewahre, ein Berklären der Welt der Erscheinung zum Ubernatürlichen, die Offenbarung, baß biefe Welt nur Erscheinung, nur Gleichnis, daß

biese Erscheinung, bies Gleichnis ein Bunder ift! -

In einem Bilbe ber Capitolinischen Galerie, dem ein anderes bei Mr. A. A. Martham in London sich vergleicht, hat Domenico die Hauptgruppe aus dem Werke seines Baters entlehnt. Jacopo selbst gab in dem Karton des Mosaits in San Marco gleichsam eine sormal stilssierte Abbreviation seiner Schöpfung. Ebendort brachte er mit der "Tause" die Transsiguration, die er auch in einem Altarbilde in Sant' Afra zu Brescia

darftellte, in geiftige Beziehung.

Es folgt, an der gegenüber liegenden Wand angebracht, die "Bersuchung" (Abb. 83). Welch' eine Darstellung! Aus der Tiefe strebt zu dem Einsamen, der auf einem Kelsabhana unter einer Baumbütte fist, eine gewaltige, beflügelte Frauengestalt aufwärts. Figuren bes pergamenischen Frieses vergleichbar. Strablenden Auges emporblidend, erhebt fie triumphierend die Steine, daß Chriftus fie in Brot verwandle. Sanft, von Mitleid bewegt schaut er auf sie hinab. - So bat Tintoretto ben Bersucher gesehen! Nicht ein gespenstisches Unwesen, nein, die Natur selbst, die unermegliche, ewige Kraft schaffender Fruchtbarkeit läßt er jauchzend in der Fülle all ihrer Sinnlichkeit und Schönheit, siegesbewuft in goldenem Lichte, ben Berirrten suchen, der sie verneint. Die Liebesgewalt, in der dämonischen Herrlichkeit bes Unbewußtseins, der Unschuld entsteigt, ber Erde verbunden, ber Erde Schofe und verheißt ihrem Geschöpfe alle Wonnen des Da-Aber bem Begehren begegnet aus seins. ber Sohe ber Blid ber Erkenntnis, an welchem alle Macht ber Natur sich bricht: bas Beschöpf ift zum Überwinder, zur Gottheit geworden. - Das Urwissen arischer Weltanschauung — der Gedanke der Upanischads, Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung — es hat, wie in Richard Wagners Gestalten von Kundry und Barsifal den dichterisch dramatischen, so hier ben unbegreiflich vollkommenen bildnerischen Ausdruck gewonnen. Das ift der Genius Tintorettos!

In Bundern zeigt sich die der Beltüberwindung entströmende Kraft. Den hungernden, matt am Hügelrande Hingesunkenen wird neuer Lebensmut durch die vervielfältigten Brote und Fische gespendet (Abb. 84), Heilung des Leibes den am Teiche Bethesda Bersammelten durch Blid und Hand des Er-



Abb. 94. Benedig als herrscherin der Meere. Im Dogenpalast zu Benedig, Senatssaal. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

lösers zu teil (Abb. 85). (Beide Gemälde haben fehr gelitten. Gine Stizze bes Bethesba bei Mr. Holford in London.) - Gelbst ber Tob aber muß bem Leben weichen (Abb. 86). Am Ruße einer fleinen Unböhe hat sich Christus niedergelassen, er deutet auf die vor ihm knieende Magdalena hin, als weise er in ihrem Glauben die Gewalt rettender Kraft nach; droben wird, noch von halbem Todesschlaf umfangen, Lazarus von zwei Männern erhoben und geftütt. mehr und mehr wird die Runft nur noch zu einer Andeutung, zu einem Beheimnis: Komposition, Karbe und Licht. Alles ist in filbernen Ton getaucht, aus tieferem Dunkel fast nächtlicher Schatten bligen einzelne Lichtstrahlen und schimmern fühle Farben: das Rot ift zum zarten Biolett und Rosa abgeschwächt, das Blau (soweit es erhalten) hat metallischen Glanz erlangt. Die Bereinfachung im Technischen geht bis ans Wunderbar hat in der Awielicht-Außerste. stimmung der sich vollziehende Übergang vom Tod zum Leben malerische Anschauung gefunden, tieffinnig wird durch die Anordnung der Figuren die Rückfehr ins Leben, welche von des Heilandes Ruf geboten wird, als eine Rudfehr in die Tiefe uns gezeigt. Dichten und Formen scheint sich mehr und mehr in ein Tonen von Lichtwellen zu ver= manbeln.

Früher, als dieses Wert, aber doch im Rusammenhang mit bem Cyflus der Darstellungen in San Rocco, ist das herrliche und schön erhaltene, mit bem Ramen bes Meisters bezeichnete Gemälde der Augsburger Galerie (Abb. 87) entstanden, welches Christus im Sause bes Lazarus zeigt. Innig ruht fein Auge auf der ganz in seinen Anblick versunkenen, von feinen Worten gebannten Maria, zu der sich Martha, von dem Herde hinten herangeschritten, auffordernd, aber ohne Gehör zu finden, wendet. Wie ein Schatten nur und von bem in fich gefehrten Wesen eines Aranken, erscheint am Ende des Tisches Lazarus. — Magdalena zu Füßen des Heilandes beim Festmahl des Pharifäers ift in einem Bilbe bes Escurial in Madrid dargeftellt.

Wir begleiten Chriftus nach Jerusalem — die Erinnerung an eine Darstellung bes Einzuges von Tintorettos Hand bewahrt ein kleines Schulbild in den Uffizien zu Florenz — und zum Abendmahl! Keinen

unter den driftlichen Vorwürfen hat der Meister mit solcher Vorliebe immer wieder behandelt und in immer neuer Beise gestaltet, wie biesen. Wir lernten bas farbenprächtige altertümliche Wert in San Marcuola und bas lichtverklärte ftille Gemälbe ber Jugendzeit in San Simeone kennen. In stärtstem Gegensate zu ber bort berrschenden Friedensstimmung ift in einem Bilbe, bas, in San Bolo zu Benedig aufbewahrt, in ben sechziger Jahren entstanden fein muß, ein Augenblick efftatischer Erregung geschildert: Christus hat sich lebhaft hinter dem Tisch erhoben und reicht, die Arme weit ausstredend, zwei Aposteln ben Bissen. Auf diesen drei leidenschaftlich bewegten Gestalten konzentriert sich alles Interesse, alle sonstigen Personen, barunter eine, welche einem Bettler Brot, eine andere, die einem Anaben von Murillo'scher Natürlichfeit einen Apfel reicht, erscheinen nebensächlich. Im hintergrund eröffnet sich der Blid auf eine Landschaft. Der Bewegtheit ber Sandlung entspricht die, an die Leuchtfraft von Glasfenftern erinnernde Feurigkeit ber Farben, die hier vielleicht ftarfer und in starteren Kontraften, als auf irgend einem anberen Gemalbe bes Meisters, glüben und Gewohnt an eine gang andere, feierlich ruhige Auffassung des Borganges, vermögen wir nicht schnell unser Befremben zu überwinden, aber wie immer thun wir bem Meister Unrecht, wenn wir einen aus ber Tradition gewonnenen Magstab an seine Schöpfungen anlegen und nicht vielmehr unbedingt vertrauensvoll, daß fein Benius und nur Größtes und Bedeutungsvollftes schenkt, in ben Beift seiner Konzeption versenken. Bringen wir es hierzu, bann offenbart sich uns in ber grenzenlosen Rühnheit dieser Darstellung eine eben so gewaltige geistige Borftellung. Die Einsetzung bes Saframentes in ber Berteilung bes Brotes ist als die begeisterte Begründung eines feurigen Bundes zu beiligem Birfen gedacht. In der großen Gebärde seines Stiftere flammt ber Enthusiasmus ber Gelbstaufopferung, bes Sichbingebens an die Welt auf. Arme breiten sich aus, als umspannten sie Alles, was lebt, wie Flügel bergen sie unter sich die Jungerichar. Der zur Thur hereingetretene, in ernftem Schauen berlorene Mann, ein Repräsentant ber Menschbeit, blidt auf die ihre Weihe empfangen-



Abb. 95. Benegta ericheint bem Dogen Riccold ba Ponte. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benebig, Sala bel gran Configlio.

ben Sendboten bes Evangeliums, wie Parfifal auf die Gralkritter. Die Armen sind die ersten Empfangenden. — Und nun frage man sich, ob nicht Alles, was uns zuerst befremdete, die glühende Erregung in der Handlung, das Heftige, Gewaltsame des Kolorites, tief notwendig begründet ist in einer erhabensten Idee?

In ber folgenden Darftellung, einem Gemälde in San Trovaso (Abb. 88), ist Christus unseren Bliden mehr entfernt und es wird, wie in der Areuziaung von San Rocco, die Kontrastwirfung zwischen bem Überirdischen und Ardischen gesucht. Die Apostel haben von ihrer äußeren Würde, aber nicht von ihrem inneren Werte verloren. Die Erscheinung bes täglichen, ärmlichen Lebens macht sich auch in dem Beiwert stärter geltend. Auf Rohrstühlen und Schemeln um einen schräg gestellten Tisch, wie in zufälliger Gruppierung, versammelt, geben diese ichlichten, ehrlichen Männer mit gang volkstümlich naiver Unmittelbarkeit lebhaften Empfindens ihrem Schreck über bas erklungene Wort vom Berrate Ausbrud. Es bringt eine beftige, plögliche Bewegung in ben Geftalten berpor, wie ein Bindftof in Meereswogen. Darüber haben fich nun die Kritiker emport - im "Cicerone" fteht zu lesen, bas Abendmahl fei zum gemeinsten Schmause entwürdigt - ja, was ift benn hier "gemein", außer dem armlichen Sausrat, Die einfache Tracht? Was aus diesen Köpfen, biesen Gebärden spricht, ist das nicht eben so hohes, so seelisches Menschentum, als es die Größten der vorhergehenden Generation in Italien verbildlicht haben? Dieselben verurteilenden Richter bewundern und empfinden boch bas Ergreifende in solchem, auf das Ratürliche gewandten Schauen Dürer, Rembrandt! Aus nicht minderer Araft, Wahrhaftigkeit und Innerlichkeit wie bei Diesen geht bei Tintoretto die naturalistische Schilderung bervor, aus der gleichen Ibealität bes nach lebendigstem Ausbruck verlangenden Gefühles. Go blind vermag bas Borurteil zu machen! hat man benn gar nicht gesehen, baß ber umgeworfene Stubl vorn, in bem man etwas Buftes fand, ber Stuhl bes Judas ift, von bem ber Berräter, von Christi Worte wie vom Blige getroffen, aufgefahren ift, bag er auf das Anie niedergesunken, burch das frampfhafte Fassen von Flasche und Wein seine

Aufregung zu verhehlen sucht, baß biese seine Bewegung bes Zusammenkauerns, einem gespannten Bogen vergleichbar, zugleich den entsetzlichen Eindruck eines tückischen Angriffes auf Christus macht? Und nun sehe man, um die Genialität dieser Schöpfung ganz zu würdigen, wie die Komposition auf diese, geradlinig die Mitte des Bildes durchschneidende Beziehung des Verräters zu seinem Opfer zugespitt ist!

In dem etwa gleichzeitigen, zwischen 1568 und 1571 ausgeführten Mosait im linken Duerschiff von San Marco, dem als Bendant eine Hochzeit zu Kana (mit start verfürzt gesehenem Tische, an dem Christus ganz vorn sist) dient, hat Jacopo, eine ähnliche Gesamtanordnung treffend, den Augenblid des Abendmahles sestgehalten, in welchem Judas, den Beutel im Rücken haltend, die Hand in die Schüssel taucht.

Als nächstes Werk, wenn wir von zwei anderen Bildern im Dom zu Lucca und in ber Braunschweiger Galerie hier absehen. tritt und bann bas Abendmahl in San Rocco. das durch Reuchtigkeit seine Farben verloren hat, vor die Augen (Abb. 89). Wieder hören wir die Ausdrude: "niedrige Auffaffung", "gemeine Apostelgeftalten", auch von Rustin, an beffen wirklichem Berftanbnis für Tintoretto man oft genug Belegenheit bat, ernstlich zu zweifeln. Ja, wer wie er jo oberflächlich nur hingesehen hat, daß er Judas gar nicht erkannte! Wieber, wie in San Bolo, ift es bier die Austeilung bes Saframentes. Bang am Ende des Tisches, aber boch durch Stellung und Licht entscheibend für bas Auge hervorgehoben, sist Christus, Johannes umfangend, und reicht Petrus ben Biffen Brotes. Eine stille Erregung geht burch die knieenden und fipenden Jünger, die leise einander ihre Gefühle und Gedanken aus-Lauernd, wie ein zum Sprunge tauschen. gerüftetes Raubtier, und zugleich boch icheu por seinem Opfer fich gurudziebend, liegt von hinten gesehen, als Nächster von Chriftus, an der linken Seite ber Tafel Judas. Im Vorbergrunde warten ein Bettler, eine Frau und ein hund bes Almosens. In ihnen - bienen sie zugleich auch in fünstlerischem Sinne ber großartigen Raumwirkung - ift ber schöne Gebanke bes Bilbes von San Polo: die Beziehung ber Menschheit und por allem der Armen zu bem beiligen Mable, wieber aufgenommen.

derselbe dann aber in dem gewaltigen, der letten Zeit des Meisters angehörigen Gemalbe in ber Safristei von Santo Stefano. Bier erleben, auf Treppenftufen angeordnet. ein liegender Mann, ein Anabe, ber eine Rate halt, und eine knicende Frau, bei ber man an Magdalena benfen könnte, bie mit höchster Feierlichkeit fich vollziehende Ein- bi San Rocco nicht dargestellt, aber ber setzung des Abendmahles. Der Berräter

Bu gang besonderer Bedeutung gefangt findet wieber ein Ubergang zu ber in ben frühesten Darftellungen sich außernden Entrückung des Vorganges in das Mystische statt - noch ein Schritt, und das lette höchste Bekenntnis zu dem Wunder des Saframentes wird von dem Meister in dem Bemälde von San Giorgio abgelegt. --

Die "Fußwaschung" ist in der Scuola Meister hat auch in der Beschäftigung mit



2166. 96. Die Berteibigung von Breecia. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benebig, Gala bel gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

ist aus dem Kreise der Treuen gewichen, nichts ftört mehr den Frieden des geweihten Augenblickes. Alle Geftalten neigen fich mit fanfter Hingebung zu bem Begründer heiliger Gemeinsamkeit, ber ganz vorn an dem stark verkurzt gesehenen Tische sist: traulich, wie gleichfalls zu ihm und dem Bunde gehörig, nähert sich ihm ein Sund auf den Stufen.

Fast unmerklich, sind doch die Wandlungen der Auffassung, welche in der Aufeinanderfolge diefer Schöpfungen sich vollziehen, von höchster Bedeutung. Allmählich

ihr in der letten Reit seines Lebens innerftes Genüge gefunden. Bier Bilber: in ber National Gallern zu London, in San Moifé, in Santo Stefano und in San Trovaso zu Benedig sind uns erhalten. Das bedeutenoste und eigentümlichste, in größten Berhältniffen ausgeführt, leider gang durch trüben Firnis und dunkle Aufstellung aller seiner Wirkung beraubt, ist bas von San Moifé, in welchem Jacopo an seine frühere Darftellung (Madrid) angefnübst hat. In einem hohen dämmrigen Raume fällt aus der Höhe ein weißer Nebelschein milde her114



Tintoretto.

Abb. 97. Der Sieg auf bem Garbafee. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benebig, Sala bel gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Er erleuchtet, wie wir es auf Rembrandt'schen Bildern und in der Gralsizene des Parsifal in Bayreuth sehen, in mystisch verklärender Weise den auf einer Treppenerhöhung sich vollziehenden Vorgang ber Fußwaschung Petri. In großartiger, freier centraler Bereinigung umgeben, oben und auf ben Treppen weilend, die Apostel die Szene. Bon links naben bie Stifter, in der Ferne blickt man auf Gethiemane. Selbit das Dunkel der Kapelle vermag nicht die ungeheure Wirkung von Raum und Licht, nicht die Erkenntnis zu vereiteln, daß wir vor einer ber außerorbentlichften fünftlerischen Thaten, einem zusammenfassenden Ausbruck bes Wefens ber Tintoretto'ichen Kunft fteben. - Und Niemand, ber baran gebacht hätte, dieses Wert einer Reinigung zu unterziehen. es ber Menschheit wiederzuschenken! Es ift, wie fo viele andere seiner Meifterschöpfungen, so aut wie unbekannt.

Einfacher find die anderen Darstellungen. In dem Breitbilde von San Trovaso sieht man die Hauptgruppe Christi und Petri links vor einem Tisch, um den die Apostel versammelt sind. Andere stehen hinten bei einem Herdseuer. Ganz rechts beugt sich ein Mann, die Sandale von seinem Fuße zu lösen. Noch weiter eingeengt ist der Raum auf einer sehr übermalten Leinwand von Santo Stefano. Alles Gewicht ist hier auf das Zwiegespräch von Christus und Betrus gelegt. Fackellicht erhellt den Raum.

Wir kehren in die Scuola von San Rocco zurück. In die Nacht des Ölberges strahlt, sanst die Gestalt des Dulders umzichmiegend, über die Blätter eines den Felsen umgebenden Gesträuches hinstreichend und wie Mondschein auf den gigantischen Gestalten der schlafenden Jünger zitternd, der Glorienden des Engels, welcher Christus den Kelch bringt. Aus dem Dunkel nahen die unheimslichen Gestalten der Berfolger (Abb. 90). — Raum vermag man hier, wie angesichts der anderen gleichzeitigen, großen Gethsemanedarstellung im Sakristeiraum von Santo Stesand, welche die zusammendrechende Gestalt Christi im Hintergrunde zeigt, noch zu



Abb. 98. Der Sieg bei Argenta. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benebig, Sala bel gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

begreifen, wie ber Meister sie gemalt hat. Die Materie der Farbe scheint verschwunden, das aus der Nacht des Gefühles auftauchende Phantafiebild felbst, nicht seine Übertragung mit Stift und Pinfel auf Leinwand, erscheint uns. Wir glauben nicht mehr Farben zu gewahren, nur noch Licht — das Licht, "das in der Finsternis scheinet". Wir glauben nicht mehr Menschen in den Apofteln, in bem Engel, in Chriftus, in ben Ariegern zu sehen, nur noch allgemeine Raturerscheinungen phantastischer Bebirgseinsamkeit im Mondenstrahl: lastendes Felsengestein in menschlichen Formen, eine Wolke, die am Berggipfel vorbeizieht, einen aus Dunkel aufschimmernden, sich schlängelnden Gine beispiellose, mythologische Schauenstraft löst alles menschliche Sein wieder in die Elemente auf. Oder ift es bas Werden des Lichtes aus der Nacht heraus, das Werden der Gestalten aus den Elementen? Bergebens sucht man in Gedanten zu fassen, was unser Gefühl in unbegreiflichem Uhnen erhebt, es sind Abgründe des fünstlerischen Sehertumes, in welche der seinem Ende nahende Greis uns hinabschauen läßt.

Wie würde er uns jett das Leiden Christi offenbart haben? Gewiß, wie einst, da er im Nebenraume die "Baffion" geschilbert, als Sieg bes Lichtes über bas Dunkel, aber Licht und Dunkel in einem Ringen um die Weltenherrschaft, wie in diesem Gethsemane, wie in ber "Befreiung ber Seelen ans ber Unterwelt", die er in einem großen Gemälbe in San Cassiano bargestellt hat. Da dringt wie aus weitester Ferne mit seinem Siegesfluge ber Strahl ewigen Tages in die Wolfennacht der Gefangenschaft in der Tiefe: von den nebligen Erscheinungen der Patriarchen gefolgt, heben sich zitternd, ihrem Glücke nicht trauend, aber schon in ber Schönheit eines neuen Leibes strahlend, Abam und Eva dem Befreier entgegen. Engel fprengen die Retten, burchdringen die Schranken des Raumes der eine im Fluge nach oben sich verlierend,



Abb. 99. Die Einnahme von Gallipolis. Dedenbild im Dogenpalaft ju Benedig, Gala bel gran Configlio.

schon die Bision Rembrandts im "Opfer bes Manoah" —, diese Nacht aber ist nicht die Unterwelt, sie ist das Erdenleben, das sagen uns die Stifterfiguren, die mit den Patriarchen aus der Tiese emporklimmen.

Und das Licht ist es, das den lastenben Grabbeckel hebt, das den Auserstandenen gen oben trägt, das in den, mit überirdischer Kraft den schweren Stein stügenden Engeln seine Diener sindet. Über den verhüllten, des Schauens unfähigen Wächtern — so gewahren wir es auf dem Bilde in San Rocco (Abb. 91) und auf zwei anderen in Pommersselden und bei Sir William Farrer — rauscht es slammend empor, himmelan.

Mur ein Letztes noch galt es für den Meister in San Rocco (Abb. 92) zu sagen: ein Herrscher über Leben und Tod, wird Christus vor den Bliden der Jünger von den Lüften emporgetragen. Sein Auge, seine Hand grüßt den Bater, der ihn gesandt. Sehen die Upostel ihn noch? — ihr Auge gewahrt nur den mächtigen Zug einer davonschwebenden Wolfe, nicht ihn selbst mehr,

nicht die Engel, die wie Sturmvögel ihn umrauschen, und mit ihnen richten wir den Blid in die Ewigkeit.

Bir treten aus den dunklen Räumen der Scuola hinaus ins Tageslicht. Sonne leuchtet auf Baffern und Säufern, mit der goldenen Kraft, der einst die Runft Diefes Genius entströmte. Aber unjer Auge ist noch voll von dem Lichte, das Tintoretto in uns entzündet hat. In unseren Tiefen hat er uns hellseherisch gemacht, daß wir, nach innen gewandt, alle Gefühle unjerer Seele, ihr Sehnen, Glauben, Lieben und Leiden als Gestalten gewahren. Mit der Sprache bes Lichtes hat er une die Welt der Erscheinungen als eine Spiegelung unseres Besens gebeutet. Aus ber Fülle ber im Lichte sich freuenden Welt hat er die Fülle ber im Dunkel waltenden Rraft erichloffen. Das Befenntnis ber christlichen Seele von dem Wunder göttlicher Offenbarung in Mensch und Natur, das wie der strenge, feierliche Hymnus eines altertümlich einfachen Gottesdienstes aus Giottos Fresten Blau, ju beren Belebung ein intensives der Arenakapelle in Padua erklingt, es tont, ein vielstimmiger Rubelgesang ber Menschbeit, aus Tintorettos Gemälden in ber Scuola di San Rocco. Dasselbe Musterium. aus den aleichen Tiefen genialer Schöpferfraft heraus im Gleichnis der Erscheinung verfündet und verherrlicht, aber bort als ein jehnendes Ahnen, hier als selige Gewißheit der Einswerdung von Menschenseele und Matur.

## VII.

## Die letten Werke im Dogenvalaft und die großen Altargemälde.

Bis an bas Ende seines Lebens ift Tintoretto in ber Scuola di San Rocco thätig gewesen, und wir haben in ben späteren Gemälden des oberen Saales die lette Wandlung seines fünstlerischen Stiles fennen gelernt. Auf die Phase besselben, die wir als die bes grünen Tones bezeichneten in ben siebziger Jahren, folgte eine, in ben Gemälden der unteren Halle zu erkennende der Sinwendung zu einer bräunlichen Gesamtftimmung, zu einer gefättigteren Farben= wirfung. Die Mannigfaltigkeit des Kolorites weicht mehr und mehr einer weitgehenden Beschränkung. Von ausgesprochenen Farben bleiben fast nur noch ein starkes Rot und

Weiß dient. Dann schwächt sich bas Rot ab bis zu einem Rosa ober Biolett und beginnt das Blau in auffallender Weise zu bominieren: biefe merkwürdige Bereinfachung kennzeichnet die allerlette, wenige Nahre umfaffende Beriode. Sie erscheint bedingt burch ben nun eintretenden, fühlen Silberton der Beleuchtung, durch die geschilderte Durchdringung alles Materiellen mit bem Lichte, welche ben Eindruck bes Visionären hervorbringt. Solche Transparens ber Erscheinungen war zuerst an jenen phantaftischen, ja geifterhaften weiß beleuchteten Figuren im Sintergrunde, welche für die gange fpate Reit charafteriftisch sind, hervorgetreten, schließlich macht sie sich auch im Borbergrunde geltenb.

Die Durchgeistigung bes Stofflichen erhält so ben wundersamsten Ausbruck in bem Malerischen und zugleich im Technischen, benn ber Binfel beutet nur mehr an. Als die geistigste Farbe hat aber ber Künftler bas Blau angesehen, das er fast einzig noch, als bas Rolorit bestimmend, anwendet. Wie biefes fein Blau beschaffen war, welche Grade ber Aufhellung es in der letten Zeit erfahren, ist nicht mehr zu beurteilen, da gerade diese Farbe ja fast gang in San Rocco verschwunden ift und in anderen Bilbern ber



Abb. 100. Der Raub ber Selena. Im Mufeo bel Brabo ju Madrid.

Beit die ftarke Übermalung kein sicheres Urteil mehr zuläßt.

Um wenigsten Sicheres aber können wir hierüber aus den Gemälden im Dogenpalast erfahren, denn die meisten im Zeitraum von 1580—1590, namentlich unter dem Dogen Niccold da Ponte (bis 1585), für die Hauptfäle dort entstandenen Werke sind nicht von ihm selber gemalt worden. Und gerade nach ihnen haben sich Viele ein natürlich gänzlich verkehrt ausfallendes Urteil gebildet.

Da sind es zunächst die großen Repräfentationsbarftellungen in ber Sala bel Collegio. Bilder der Amtsweihe auch diese. wie die früher betrachteten ber Magiftratspersonen, nur, entsprechend ber Burbe bes Staatsoberhauptes, das hier vor der Madonna und Seiligen bargeftellt wurde, in glanzvollerer Beise ausgestattet. Tizians Gemälde: Andrea Griti vor der Madonna (1531) hatte ben Anfang gemacht, nun follte burch Tintorettos Runft bas Undenken auch anderer Dogen gefeiert werden. Freilich hatte er zunächst das 1574 verbrannte Gemälde Tizians zu erseten. Von dem heiligen Marcus empfohlen, kniet Briti vor ben Stufen bes Thrones, auf dem zwischen Bernhardin von Siena, Ludwig von Toulouse und der heiligen Marina die Mabonna, von einem Seraphimfranze umgeben, fist. Bielleicht handelt es sich hier wirtlich um eine ziemlich getreue Wiederholung der älteren Komposition: die Anordnung der Figuren und das gang Tizian'iche Porträt Gritis — das einzige wohl, was Jacopo felbst an dem Werke ausgeführt hat könnten bafür sprechen. Auch in einem Bildnis des Dogen in der Galerie Czernin zu Wien, das Tizian zugeschrieben wird. burfte man an eine, in Beziehung ju biefem entstandene Arbeit Jacopos benten. -

Deutlicher spricht Tintorettos Geist und Zeichnung aus der "Berlobung der heiligen Katharina" (Abb. 93), die sich auf einem Throne vollzieht, auf dessen Treppenabsaber Doge Francesco Donato, vom heiligen Marcus geleitet, kniet. Tiefer unten naht sich der heilige Franz, Engel mit einem Blumenkord schweben in der Höhe, und aus einem Gebäude rechts schreiten "die Klugheit" und "die Mäßigung" heran. Nach der heutigen Beschaffenheit, so schön der Ausbau der Komposition und so innig seierlich die Hand-

lung ift, darf die maleriiche Ausführung auch hier nicht Jacovo gugeichrieben werden.

Ganz unwürdig seiner aber ist die in branstiger Färbung gehaltene "Bision bes in der Luft schwebenden Christus", welche dem Dogen Alvise Mocenigo in Gegenwart der Heiligen Marcus, Johannes des Täusers, Andreas, Nicolaus und Ludwig zu teil wird.

Das vierte Gemälde des Collegio zeigt in rauschender Bewegung efstatischer Bestalten die Verherrlichung Niccold da Pontes. Rur Tintorettos Phantafie tonnte biefe reichbewegte Szene konzipieren. 3m Boltenflug, begleitet von Jojeph und Antonius Abbas. schwebt Maria mit dem Kinde unter einem von Engeln gehaltenen Balbachin berab, ein Bolfengug mit ben Beiligen Marcus und Micolaus, welche den Dogen empfehlen, bewegt sich von der anderen Seite ihr entgegen. Go bilbet fich eine große Bellenflutung der Lüfte, die den Stifter einschließt. ihn gleichsam ber Erbe entrückt. Lebendigkeit und Natürlichkeit mußte ber Meister einem Vorwurf zu verleiben, ber ichon zu einem programmmäßigen geworben war, auf solche Weise eine konventionelle Vorstellung in das Bereich bes Gefühles zu erheben. Die Ausführung, blaß und flau in der Färbung, stammt von einem Rünftler, bem er seinen Karton anvertraut.

Das einzige bennach, was von ihm selbst in diesem, zugleich durch Baolo Beroneses bezaubernde Dekorationskunst verzierten Raume herrührt, dürsten die grau in grau gemalten schwen vier Jahreszeiten in dem Rahmen der Uhr sein.

In dem anstoßenden Senatssaale werden ihm drei Gemälde zugeschrieben. Das erste ist der Doge Bietro Loredano, vom schwebenden Marcus, in Gegenwart von Betrus und Ludwig von Toulouse, der mit Engeln in Bolken erscheinenden Madonna empsohlen — offendar ein Berk des noch stark unter des Baters Einsluß stehenden Domenico.

Das zweite, in der Mitte der Tecke Benedig als Herrscherin der Meere darstellend (Abb. 94), ist ebenso ersichtlich eine Ersindung Jacopos, aber nach der Krastlosigkeit der Formensprache und der Leere des Ausdruckes (wenigstens in der oberen Hälste) nicht von ihm ausgeführt (die Decke wurde 1587 vollendet). In der Höhe thront zwischen Göttern Benedig in königlicher Tracht, Tritonen und Nymphen in kühnsten, lebens-



Abb. 101. Das Paradies. Im Dogenpalast zu Benedig, Sala del gran Consiglio. (Rach einer Deiginalphotographie von Anderson in Rom.)

freudigsten Bewegungen auf- und abwärts im weiten Luftraume schwebend — hier zeigt sich die ganze Genialität des Meisters — bringen von den Wassersluten der Welt-kugel die Schätze des Meeres empor.

Das letzte Gemälbe nimmt die ganze Breite der Wand über dem Dogensitze ein. Schwer und dunkel in der Farbe, oberflächlich, ja roh und derb in der Ausführung und jeder bedeutenden Lichtwirkung entbehrend, zeigt es keine Spur von Tintorettos Kunft. Auch die Anordnung ist eine so unbeledte, symmetrisch langweilige — in der Mitte die Gruppe des von Engeln gehaltenen Leichnames Christi, dann die zwei steif knieenden Dogen Pietro Lando und Marc Untonio Trevisan mit ihren Schukpatronen, endlich an der Seite je zwei Heilige — daß Jacopo hier überhaupt gar nicht genannt werden darf.

So vermögen uns denn alle biefe vielgepriesenen Schöpfungen, die ber Broge seines Namens Abbruch gethan haben, nur wenig über seine Kunft zu sagen, und wir bürfen nach turzer Umschau in die Sala bel maggior Consiglio treten. Hier ift auf Niccold da Pontes Geheiß in den achtziger Jahren die Dede wiederhergestellt worden. und Tintoretto hat den Auftrag erhalten, bas eine große Mittelbild und bie vier basfelbe umgebenden Felber zu malen. Wiederum rivalisierte Baolo Beronese mit ihm, und nirgends deutlicher, wie hier, zeigt es sich, daß für berartige beforative Schöpfungen Paolo ber geeignetere Mann war, gerabe weil Jacopos Genius weit über den blogen Schein schöner malerischer Wirkungen binaus nach bem Dramatischen und Bebeutungsvollen strebte. So sucht er benn auch in bem großen Gemälde eine Allegorie zu einer historischen Sandlung umzugestalten (Abb. 95). Ein prachtvolles Marmorfestgebäude mit Treppen und Abfäten baut sich vor uns auf. Auf seiner Sobe vor einem Balbachin, umgeben bon porträtmäßig bargeftellten Genatoren, empfängt Niccold ba Ponte, ju bem bom himmel berab Benegia mit Gottheiten fich nieberläßt, die Schlüffel einer eroberten Stadt von beren Gesandten. Bon unten steigen andere Abgesandte mit Dokumenten und Büchern hinauf, Krieger mit Jahnen haben fich allerorten niebergelaffen. Mit größter Runft find bie Geftalten verteilt, herrliche Einzelmotive entzüden bas Auge.

Im Ganzen aber entbehrt die Darstellung der Einheitlichkeit, die Hauptszene, weil ganz in der Höhe verkürzt gesehen, versehlt ihre Wirkung, und alle große Kunst scheitert an der Richtigkeit der Aufgabe. Denn größte Kunst zeigt sich auch hier in dem Materischen, in der reichen, warmen Lichtwirkung, in dem wundervoll Atmosphärischen des Raumes, der plastischen Kundung der Gestalten vor der grauen, mit Gold ornamentierten Treppe, die ganz an den "Tempelgang der Maria" erinnert, in den üppigen Farbenharmonien, in den meisterlichen Porträts.

Freier und dramatischer konnte sich ber Meister in den vier umgebenden Schlachtenbarftellungen: bem Sieg auf bem Garbafee. ber Berteidigung von Brescia, ber Nieberlage der Eftensischen bei Argenta und der Einnahme von Gallipolis geben (Abb. 96-99). Sein Sinn für bas Rühne, Beroifche, feine Meifterschaft in der Erfindung eindrucksvoller, ungezwungener Bewegungen feiert bier Triumphe. Immer sammelt er das Interesse auf bebeutende Einzelmomente ber Schlacht, Die er in ben Borbergrund rudt, Szenen im Beifte homers erbacht und behandelt, helben als Bortampfer, welche ben Sieg entscheiben Man sehe den rings Alles um sich vernichtenben grimmen Rämpfer vor Brescig, ben verwegenen, über schwankes Brett zum feinblichen Schiffe bringenden "Rufer im Streit". den befehlenden Maliviero por Gallipolis. ben Hünen, der angesichts des Feldherrn bei Argenta die Feinde widerstandslos vor sich hertreibt. Ich wüßte nicht, welche Schlachtenbilber mit biesen gewaltigen Kampfepisoben es aufnehmen könnten. Gine berauschende Entfesselung ber Kraft stropenber menschlicher Leiber, ein Bligen von Wehr und Waffen, ein siegreiches Flattern von Fahnen. ein feuriger Sang von Selbenmut und ungebändigtem Leben. Der Gebante liegt nabe, daß Tintoretto direft, wie in einem ber Bunderwerfe seiner Sand : bem "Raub ber Helena" in Madrid (2166. 100), die Inspiration aus antifer Dichtung gewann.

In der "Schlacht von Barn" der Sala bello Serutinio vermag ich, gerade auf Grund des Bergleiches mit den in ihrer Art ganz einzigen eben betrachteten Kampfizenen des Künftlers Hand nicht zu entdeden. Sie dürfte von Andrea Vicentino gemalt sein. Bielleicht aber könnten einige wenige der

Dogenbisdnisse am Friese boch von ihm herrühren: die fünf nämlich von Girolamo Priuli bis Niccold da Ponte. Bon sonstigen historischen Darstellungen, die er geschaffen, erwähnt Ridossi den "Ubschied Catarina Cornaros von Chpern" und die "Benezianischen Gesandten vor dem Konzil von Trient", beide nicht mehr nachzuweisen.

Bon diesem, seinen Beift ficher nicht befriedigenden Reich ber Borftellungen ab- und bem zuzuwenden. Religiösen sich follte ihm bei der Ausschmüdung des Großen Ratssaales schließ= lich vergönnt sein. Im Jahre 1587 beschloß man an Stelle ber einst 1365 von bem Paduaner Guariento gemalten "Arönung ber Maria" ober beffer über beren Reften an der Thronwand ein Riesengemälde des Paradiefes auf Leinwand anzubringen. Francesco Bassano und Baolo Beronese erhielten den Auftrag, es auszuführen. Als letterer aber 1588 starb, fam es zur neuen Wahl eines Künftlers, und diese fiel auf Tintoretto, welcher während der Beratungen zu sagen pflegte: er sei alt und bitte ben Herrn, ihm bas Paradies schon in diesem Leben au gewähren, wie er durch feine Onabe es in einem anberen Leben zu erlangen hoffe. So erzählt Ridolfi den Borgang. In der That aber scheint ber Künftler schon 1587 mit ben Stiggen zu dem Werke beschäftigt gewesen zu sein, da der Gesandte Hieronimo Lipomanno in biefem Rahre an feinen Bruder schreibt, Jacopo arbeite an einer Stizze des Rüngsten Gerichtes für Philipp II. - dieselbe, die, damals nicht abgefandt, bann später von Belasquez in Benedia für Madrid gefauft wurde,



Mbb. 102. Das Parabies. 3m Loubre gu Baris.

wo sie sich im Prado noch heute befindet (Nr. 428). Sie stimmt in Allem mit dem Bilde überein, nur ist über Christus und Maria noch die Gestalt Gottvaters angebracht.

Die Arbeit, welche in hohen Jahren Tintoretto übernahm, war eine ungeheure: die zu bedeckende Wandfläche war 32 Fuß hoch und 79 Fuß breit (Abb. 101). Der große Raum der Scuola bella Mijericordia mußte ihm für die Ausführung zur Verfügung gestellt werden, und hier — wie, wird niemals zu begreifen sein! — baute er, Teil für Teil, das gigantische Wert auf, das später, an die Wand gebracht, noch in einzelnen Dingen von Domenico vollendet wurde, da dem Alten das Auf- und Absteigen von den Gerüften zu beschwerlich ward.

Die Geschichte der bildenden Runft kennt keine Schöpfung, welche sich dieser vergleichen ließe, weder an Größe ber Raumdarstellung noch an Bahl der Figuren noch an einer bei größtem Reichtum ber Belebung ftrengften Gesehmäßigkeit. Zweierlei der vollen Würdigung folcher aber ist fünstlerischen That ohnegleichen hinderlich gewesen: erstens, eine die gewöhnliche menschliche Auffassungsfähigkeit überbietende, auf ben erften Unblick von einer näheren Prüfung abschreckende Fülle ber bargebotenen Erscheinungen, und zweitens die Trübe, ja Schwere ber Farbenwirkung, welche bem über bas Gange schweifenden Auge keinen Anreiz bietet.

Ein Werk aber von fo abnormer Art stellt überhaupt an und höhere Anforderungen liebevoller Brufung und ernfter Bertiefung, als wir, in unserer flüchtigen Urt, mit ber Runft uns abzufinden, geneigt find zu bewilligen. Wer sich aber befliffen hat, Beift und Anordnung bes "Baradiefes" durch gewissenhafte Betrachtung aller Teile verstehen zu lernen, ber wird solche Beschäftigung zu ben größten Ereignissen seines intellektuellen Lebens gablen - er wird er= fahren haben, daß fünstlerisches Genie bis au tosmischer Schöpfertraft sich steigern Die Unendlichkeit und die Ewigkeit, das Raum- und Zeitlofe: hier ift es zur Unschauung geworden.

Ein unermessener Atherraum, ganz mit Figuren erfüllt, so daß das Auge auch nicht das kleinste Bacuum entbeden kann. Diese Figuren vom nahesten Bordergrunde vis in nicht zu berechnende Tiefenentsernung sich erktredend, sie alle in schwebender Bewegung um den Mittelpunkt der beiden Gestalten Christi und der vor ihm knieenden Maria kreisend, in diesen Tausenden jegliches menichliche Wesen und Temperament zum Typischen erhöht, alles Individuelle in das Gemeinsame der Menschheit ausgelöst. Was Dante zu schildern verzichten mußte, wie hat es Tintoretto masen können? Ein Wunder! — rusen wir auch hier wieder aus.

Wir wollen versuchen, uns wenigstens die äußeren Rormen ber Gefetmäßigkeit, welche diese Idee der Unendlichkeit zu ihrer Berdeutlichung sich geschaffen hat, Das plastisch gedachte Gleichnis ber Rose hat Jacopo bei Dante kennen gelernt, er hat es als Maler umgesett in das Gleichnis eines himmels von tonzentrisch sich bewegenden Bolfenringen. Dieie bestehen aus Geftalten. Mitten in die Bewegung werben wir hincinversett. Centrum gewahren wir über uns. erster, es umgebender Kreis besteht aus großen anbetend fliegenden Engeln. barunter bewegt sich ein zweiter, ber die aufschauenden Evangelisten, von Butten umichart, zeigt. Diesen umichlicht bie weitere Sphäre ber Erzväter und Apostel mit ben in ben Bordergrund tretenben Geftalten bes Mofes und Baulus. Söher und weiter dreht sich die Sphäre der Kirchenväter (rechts) und Beilige (links). Tiefer unten bildet ein Kreis von sieben Engelgestalten ben Mittelpunkt, um ihn schlingt fich ein anderer, born in bem heiligen Georg und in Chriftoph abschließend. hinter biefen nächsten Sphären schwingen sich in immer weiter sich verlierenden Bahnen gablreiche andere, aus ungezählten Scharen Seliger gebildet, deren fernste sich im Lichte aufzulösen scheinen, und bazwischen bewegen sich einzelne Gestalten wie z. B. rechte Abam und Eva, links Roah, die von einem Kreise in ben anderen hinüberschweben.

Die unendliche konzentrische Bewegung ber Sphären aber erhält nun ihren Zusammenhang für das Auge und ihre Beziehung zum Centrum durch die Hervorhebung radialer Linien in Richtung und Stellung der Hauptsiguren. In dieser strahlenartigen Andrhung zeigt sich eine, von dem Göttlichen ausgehende, gleichsam magnetische eentripetale Kraft.

Der linearen Einheitsbildung innig verbunden ift eine folche der Farben und bes



Abb. 103. Die Marter mehrerer heiliger. In San Giorgio maggiore zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Lichtes. Wieder hat die natürliche Erscheinung die Gestaltung ergeben, wieder haben wir das Gleichnis eines Wolfen= himmels. Durch benselben bricht an höchster Stelle das Licht und flutet, in Strahlen nach allen Seiten sich verbreitend, burch die Unermeglichkeit - nicht das warme Erdenlicht, sondern ein verklärtes, hell weißlich schimmerndes. In der Nähe durch die Gestalten, die sich start von ihm abbeben, gebrochen, die Sphären verdeutlichend, fommt es zur freien Serrschaft im weiten Sinter-

grunde. Alles erhellend.

Wie aber konnte die durch das Licht hervorgebrachte Einheitlichkeit durch die Farbenverteilung, ftatt zerftört, gehoben werden? Tintoretto verzichtete - wie wir es ja auch in ben anderen gleichzeitigen Werken beobachtet haben — auf Mannigfaltigkeit der Farben. Gine folche wäre bei der schier endlosen Flächenausdehnung ber Leinwand auch unmöglich gewesen. Tone werden dem einfachen starten Rufammenklang eines kräftigen tiefen Rarmoifin und eines leuchtenden tiefen Blau untergeordnet. Und biese Farben, in ben Hauptfiguren angewandt, in jener oben geichilberten radiglen Beise in Beziehung zu einander gesetzt und, wie das Licht, zu stärkster Wirtung in Christus und Maria gelangend, stellen in ihrer Beise so bie gleiche Einheit her, die im Linearen und im Lichte sich geltend macht!

Innerhalb biefer Gesetmäßigkeit aber hat die größte Phantasie des größten Genius nun frei gewaltet. Wie in ben Typen hat in den Bewegungen die Menschheit ihren allumfaffenden Ausbrud gefunden. In allen diesen zahllosen Gestalten nicht zwei Motive. die sich gleich wären: eine ewig wechselnde Erscheinung von inbrünftigem Glauben, seliger Wonne des Daseins, verzückter Unschauung, ein Fluten und Wallen in ber Fülle atherischer Beiterkeit, ein Streben und Schweben aus ber Kraft innerer Erhebung und, wie wir schauen, erfüllt auch uns ber Rausch himmlischen Entzückens, werden wir hineingezogen in die ewige Sphärenbewegung. gehen wir, erlöft von Raum und Reit, in der Gottheit unter.

Aber ben Genius trieb es - in bem einft von Goethe im Palazzo Bevilacqua zu Verona aufgesuchten "Paradies" des Louvre Regionen, in denen noch reiner und heller bas Licht strahlt, noch verklärter der Leib zum durchsichtigen Gefäß ber Seele mirb. noch jauchzender der Überichmana des Gefühles ber Geligfeit bie Lufte erzittern macht - die Sphären beginnen von Engelsmufit zu ertonen, und Licht und Form und Farbe. Alles wird zum Sange — bas Schauen gum Soren!

D Gnabenmeer, daß ich mich's unterfing, Daß meine Blid' am Lichte haften blieben, Eindringend, bis bas Schauen boch verging! In feiner Tiefe ichloß, vereint durch Lieben, Wie in ein einzig Buch fich alles ein, Bas burch das Beltall fteht gerftreut geschrieben.

Sier ichwand bie Rraft ber hohen Phantafie: Bie fanft ein Rab umschwingt, so wandte gerne Mein Bill' und Bunich fich, benn es lentte fie Die Liebe, bie umschwinget Sonn' und Sterne. (Dante: Baradies, XXXIII. Befang. Ub. Gilbemeifter.)

Tintorettos Baradies ist bas lette zusammenfassenbe Befenntnis ber driftlichen Renaissance. Dantes Bifion von ber Auflösung des Weltenseins in der ewigen Liebe zur fünftlerischen Anschauung zu bringen. war die ihm vorbehaltene, eine große Kultur abschließende und fronende That. noch ein Anderes ist ihm bestimmt gewesen: ben Hinweis zu geben auf eine kommende Ibeenwelt. Neben bem Baradiese steht am Ende seines Schaffens bas Abendmahl von San Giorgio.

Der Weg zu ihm führt uns an ben Altären vorüber, die er in seiner letten Periode mit Werken verherrlicht hat. find den Heiligen, der Jungfrau und dem Erlöser geweiht gewesen. Die größere Debrzahl, aber fast bis zur Untenntlichkeit durch Übermalung entstellt, findet sich noch heute in den Kirchen von San Giorgio Maggiore und Rebentore (1577 errichtet, 1592 geweift) in Benedig.

Von den Beiligendarftellungen vermögen uns, eben wegen ihrer Berftorung die beiben großen, leibenschaftlich ekftatischen Bemälbe ber "Marter mehrerer Heiligen" (Abb. 103) und des "Martyriums Stephani" in San Giorgio, so großartig ihre Konzeption ift, nicht lange zu feffeln. In höherem Grabe, obgleich ebenfalls eine Ruine, die "Arantenheilung burch ben in ber Luft erscheinenben heiligen Augustin" im Mujeo zu Bicenza, (Albb. 102) - noch weiter, in noch höhere ein gang spätes, auf Blau geftimmtes Geein Bild gleichen Gegenstandes in den Uffizien zu Florenz (Nr. 594) zu vergleichen ist. Gine, freilich in frühere Zeit zu versetzende poetische Darstellung des Zuges der heiligen Urfula und ihrer Jungfrauen befindet sich in San Lazaro bei Mendi= ber Anbetenden ben Wiederschein schranken=

canti (Ospedale di San Marco).

Bon Madonnendarstellungen, beren Tintoretto nur we= nige geschaffen zu haben scheint, sind wenn wir von einigen fleineren Gemälden, wie dem an Tizians späten Stil erinnernden schönen Bilde im Palazzo Pitti und anderen, weniger sicher ihm zuzuschreibenden abfeben — nur brei große Altartafeln zu nennen, welche die Jungfrau mit bem Rinde in Wolfen thronend zeigen. Noch in die siebziger Jahre etwa gehört die feier= liche Darstellung mit den Seiligen Marcus und Lucas in der Berliner Galerie (Mr. 300). Auf einem Werke in der Sammlung von Modena, das durch Restaura= tion gelitten hat, erscheint die Himmelsfönigin den Seiligen Colomba, Katharina,

Paulus, Betrus und Johannes bem Evangeliften. Als begeiftertste lofer Singebung wedt. Bu ber "Berrlichen im Schöpfung aber ift die Erscheinung ber Jungfrau auf mächtigen, dampfartig sich ballenden Wolfen vor den verzückt aufschauenden Cosmas und Damianus in Gegenwart der Heiligen Cäcilia, Georg und Antonius von Padua zu rühmen, die in der Akademie von Benedig aufbewahrt wird (Abb. 104). In allen brei Werken hat Maria die großen Michelangelo'schen Formen,

mälde mit mächtigen Aftfiguren, mit dem wie auf dem Bilbe der Teforieri, zugleich aber weiß Jacopo ihr, wie dem ganz findlich natürlich gebildeten Christus eine bestrickende Holdseligkeit zu verleihen, ein Lichtausstrahlen, welches mit warmem Glanze Alles ringsum erleuchtet und in den Blicken



Abb. 104. Die Madonna mit den Beiligen Cacilia, Georg, Antonius von Pabua, Cosmas und Damianus. In der Afademie gu Benedig.

Sternenkranze", deren Fuß auf der Mondsichel ruht, klingt es hinauf in heiliger Liebesluft:

> Blidet auf jum Retterblid, Alle renig Barten, Euch zu feligem Geschick, Dankend umzuarten! Berbe jeber beffre Ginn Dir zum Dienft erbotig! Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, bleibe gnabig!



Abb. 105. Dichaels Rampf mit bem fiebentopfigen Ungeheuer. In ber Galerie gu Dresben.

Macht sich schon in diesen Bilbern die Beschäftigung Tintorettos mit apotalyptischen Borstellungen bemerkdar, so tritt sie ganz deutlich in einer eigentümlichen Darstellung in Stuttgart (Nr. 15), an deren Aussührung Domenico mit beschäftigt gewesen zu sein scheint, zu Tage. Hier schwebt Maria über zwei Gestalten, einem Mann und einer Frau, auf den gleichfalls schwebenden Gottvater zu; in der hellen Landschaft sind die Symbole der Jungsrau, daneben das siebenföpfige Ungetüm gegeben.

Die hierdurch gewonnene Unsicht, daß ber Meister in seiner letten Zeit, wie wir jahen, dem Geheimnisvollen, Wunderbaren

zugewandt, von ber bunklen Phantastik der Offenbarung Johannis gefesselt wurde, wird durch einige andere, den heiligen Wichael behandelnde Bilder bestätigt. Ein Altarwerk zu San Giuseppe di Castello in Benedig zeigt den geharnischten Engel, von Riesenschwingen getragen, kindlichen Ausdruckes den Teufel

bekämpfend, ber, menschlich, aber mit Hörnern und Krallen gebilbet, zu ben eigentümlichsten Erfindungen bes Meifters gebort. Daneben fniet in ganger Figur bie Porträtfigur eines Michiel Buono. (Ein gang ähnliches, total übermaltes fleines Bild im Mufeo Correr. Treppenhaus.) — Zu gewaltiger bramatiicher Handlung wird dieser Rampf in einem großen, wundervollen späten Bilbe ber Dresdener Galerie (Abb. 105). Hier erscheint ber Söbe in Simmelstönigin und Gottvater. Im weißen

Strahlenscheine senkt sich, von anderen Engeln gesolgt, eine berauschend schöne Erscheinung, vom Winde wie ein Aar getragen, Michael herab und durchbohrt das siebentöpfige Ungeheuer, über dem unheimliche weibliche Dämonen, halb Sircnen, halb Medusen, flattern.

Bilber, wie diese in ihrer guten Erhaltung, wollen gefannt sein, damit man einem ganz übermalten Werke, wie der "Himmelsahrt der Maria" in den Gesuiti die richtige Beurteilung angedeihen lasse. Hier sind nur noch die schwungvollen Linien der Komposition von Tintoretto. — Die "Krönung der Maria" in San Giorgio

mit den unten knieenden Benediktinern, in ihrem Farbenzweiklang von Blau und Rot, für welche dem Künstler 150 Dukaten gezahlt wurden, gehört in die Zeit des Paradieses. (Eine andere Krönung wird in der Stadtpfarrkirche zu Graz erwähnt.)

Bon Chriftus verherrlichenden Altarbildern sind zwei durch Übermalung ganz entstellte, dereinst aber gewiß ergreifend wirtende im Redentore zu sinden: die Geißeslung und die Himmelsahrt, letzteres dem triumphalen Geiste nach dem Gemälde in San Rocco vergleichbar. Ein drittes in S. Giorgio, gleichsalls entstellt, zeigt in einer, die Darstellung im Dogenpalast variierenden Beise die Erscheinung des Auferstehenden

vor Bincenzo Morosini und seinen Angehörigen (Abb. 106). Ihren Abschluß aber sollte des Meisters Thätigkeit für die zwei neuen Kirchen in den beiden mächtigen Werken sinden, welche den Chor von San Giorgio, freilich nicht in alter Schönheit der Farde, schmücken, beide gleich rätselvoll in ihrer Art.

Das eine wird die "Mannalese" genannt (Abb. 107), und in der That ift die Berechtigung hierfür in ber rechts sitenben Geftalt des gang Chriftus ahnlich gebildeten Moses, der von einem Greise nach links gewiesen wird, und in den am Boden verstreuten weißen, reifartigen Körnern gegeben. Und boch ift von einem Auflesen des Manna nur, und noch dazu bedingt, bei den drei Figuren links, welche Körner, aber auch Zweige halten, zu reden. Was wir sonst gewahren, sind vereinzelte Figuren und Gruppen in verschiedenartiger Thätigkeit: ein Schuster bei ber Arbeit, in der Mitte neben zwei ruhenden Frauen eine Näherin, dahinter am Wasser Frauen bei der Wäsche, schmiedende Männer. Frauen mit Arbeit an der Spule beschäftigt, ein in Lesen vertiefter Mann, ein Eseltreiber mit seinem bepacten Tier, endlich Gestalten bei einem Feuer. Was haben alle diese Dinge mit dem Manna zu thun? So sesssell und groß jedes Motiv ist, welches ist der das Zerstreute verbindende Gedanke? Wir kennen Tintoretto jeht gut genug, um voraussehen zu dürsen, daß er auch hier eine weit über die legendarische Begebenheit hinausgehende Idee von allgemein menschlicher Bedeutung mit seiner das Verborgene enthüllenden Kunst veranschauslicht hat. Das Gemälde ist ein Seitenstüdzum Abendmahl — dies muß uns Ausschlußgewähren. Es steht zu lesen, daß Mosessagte: "Es ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat" (2. Moses 16, 15).

bie Darstellung im Dogenpalaft variierenden In bem Manna erkannte ber Meister Beise bie Erscheinung des Auferstehenden das Symbol des täglichen Brotes, das zur



Abb. 106. Die Auferstehung Christi und die Familie Morostini. In San Giorgio maggiore zu Benedig.
(Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

leiblichen Nahrung bient, und vor seinem Ange entfaltete sich das ganze Reich menschlicher Arbeit, die für die Erhaltung bes Körpers sorgt. In den ursprünglichsten einfachen menschlichen Thätigkeiten schildert er das Mähen um die Erfüllung Bitte: "Unfer täglich Brot gieb uns heute." Und so wird die Darstellung zu einem Bilde des Lebens als "Mühe und Arbeit" überhaupt. Wieder umspannt sein Geherblick Leben und Welt als ein Ganzes, gleich Moses hier auf dem Bilde erfaßt er ihre Urgesete, und die Geschichte der Bolfer und Zeiten lehrt ihn das ewig Gleiche überschauen, wie Moses es an diesem Bergeshang thut. Und jene Männer, jene Frau, welche Zweige halten, mas offenbaren fie ihm, mas offenbart er uns durch fie? Wer den Blid dieser begeifterten Geherin, ber in die Simmelsferne gerichtet ift, zu beuten wüßte! Wer mit ihr schauen dürfte! In anderen Regionen, fernab vom Mühen des Lebens weilt ihr Sinn - bei den ewigen Ideen, bei den unveränderlichen reinen Formen? Ift sie die Kontemplation inmitten ber Thätigkeit, ber Genius bes Schauens, ber Runft, seiner großen, seiner tiefen, unbegreiflichen Runft?

Dem lichten Tagesschein, wie er heller nie aus einem Bilde gestrahlt, gegenüber aber erschließt sich uns eine andere Welt (Albb. 108, 109). Eine Racht erleuchtet durch Strahlen, diese Strahlen ausgehend von einer Gestalt, die sich an langhingestreckter Tafel erhoben hat und zu bem Nächsten unter den Teilnehmern am Mahle sich neigt, in betend geschlossenen Sänden das Brot ihm reichend. Betend falten fich andere Sande, eine atemlose Stille webt durch den Raum — "nehmet hin und effet, dieses ist mein Leib." In den Lüften wird es lebendig, um die Lampe freist es in Rebeln, brangt bin über ben Säuptern ber nichts gewahrenden Diener, die unwissend für das Mahl sich mühen — die Schar himmlischer Geister, die ihren herrn fucht! - Das Brot, um das die Menschheit, zerfplittert in beißem Bemühen, fich qualt, wird zur Kraft innerer, sie umschließender Gemeinschaft, zur Weihe erlösender Thaten, zur Spende unvergänglichen Lebens. (53 wird die Quelle bes, aus bem Inneren die Welt erleuchtenden Lichtes — das Opfer des Einen für Alle, das Alle zu Einem verbindet — bas Seiligtum des Mnsteriums von ber Gottwerdung burch bie Liebe. —

"Weißt du, was du sahft?" — Die Zeit wird zu Nichts — wir stehen im Grafstempel deutscher Kunst, durch nächtliche Dämmerung fällt blendender Glanz, das heilige Blut erglüht und aus den Höhen ertont es:

Selig im Glauben, Selig in Liebe!

\* \*

Und nun; da wir auch ben Abschluß biefes großen Schaffens erschaut, ba wir die Ideen und Darftellungsformen, welche die gange Welt in fich faßten, alle tennen gelernt, da wir mit bem Meifter aus ber Farbenherrlichkeit bes im Sonnenlichte erstrahlenden Lebens bis in die Geheimnisse ber Tiefe gewandert sind - jest treten wir hin vor das im Louvre aufbewahrte Bildnis, das er im bohen Alter von sich selbst gemacht - bas einzige authentische, benn bas herrliche Greisenporträt in den Uffizien zeigt andere Buge, jenes in ber Scuola von San Rocco ist gang willfürlich, ohne jebe Berechtigung auf ihn getauft worden, und die awei in alter Leit bei Niccold Crasso und in San Giovanni e Baulo erwähnten find nicht mehr nachzuweisen.

Wie in Runenschrift steht in diesen verwitterten, aber ftarten Bügen zu lefen, mas bie Schöpfungen von ihrem Meister uns verfündeten. Die sind wir einem solchen Blid begegnet, felbit nicht in ben Bilbniffen, die einzig und allein diesem Bilbe fünftlerisch und seelisch verwandt find, in benen Wie vom Ubermaß bes Rembrandts. Schauens erblindet verliert fich. tief in dunklen Söhlen glühend, das Auge. Auge eines Sebers, - und in Schen beugen wir uns vor seiner Erhabenheit, wie vor einer Erscheinung bes weltgestaltenden blinben griechischen Dichters, wie vor ber bes Schicifal erkennenden Teiresias. - - -

Zwei große neue sigurenreiche Werke, eine Zurückweisung des Opsers Joachims und die Anbetung der heiligen drei Könige, die, später von Domenico vollendet, nach Santa Maria Maggiore kamen und heute im Chor von San Trovaso hängen, waren in dem Atelier an den Fondamenta dei Mori begonnen worden, als ein Magen-



Abb. 107. Die Mannaleje. In Can Giorgio maggiore zu Benebig. (Rach einer Driginalpholographie von Anberfou in Rom.)

leiden den Meister zwang, den Pinsel aus der nimmer rastenden Hand zu legen. Vierzehn Tage verbrachte er in vergeblich von den Ürzten bekämpster Schlaflosigsteit und Fieder — am 31. Mai 1594 ist er, Gott seine Seele empsehlend, der Krankheit erlegen. Seine sterblichen Reste wurden nach seinem Bunsche von den Seinigen, für die er in seinem Testamente vom 30. März desselben Jahres in Liebe gesorgt, in Santa Maria dell' Orto beigesett. Dort ruhen sie, von unvergänglichen Schöpfungen seines Geistes beschirmt, noch heute.

\* \*

Des Ungenügenden aller Schilberung von Aunstwerfen und fünftlerischer Eigenart ift sich der Verfasser dieser Studie nie stärker bewußt geworden, als bei bem hier gegebenen Bersuche, ber Bedeutung eines bisber nicht erkannten Genius ihr Recht widerfahren zu lassen. So durchaus er sich auf bloße Hinweise, auf stizzenhafte Andeutungen beschränken mußte, so glaubt er durch dieselben aber bennoch, soweit es zu erweisen ift, erwiesen zu haben, daß Tintoretto ein Genie im bochften Sinne bes Wortes gewefen ift und zu ben größten Schöpfern aller Zeiten gehört, benn wir haben gesehen, daß von ihm für große neue Ideen, die in stärtstem Befühls- und Beiftesleben murzelten, ja für eine tieffinnige große Beltanschauung eine neue fünstlerische Sprache gefunden wurde, daß seine Runft nicht bas Spiel eines Birtuofen mit ererbten und bloß weiterausgebildeten Formen, sondern Ausbrud großen inneren Erlebens gewesen ift. Wohl find Joee und Ausdruck in jedem hohen fünstlerischen Schaffen so innig durcheinander bedingt, daß mit Recht behauptet werben darf: Ideen von der Größe der Tintoretto'schen konnten nur entstehen, weil er die Erbschaft hochentwickelter Ausbrucksmittel, welche allein solche Konzeptionen ermöglichten, antrat, aber, baß er an jener reichen Formensprache nur die Freiheit schätte, sich zu höherem Schwunge der Borstellungen zu erheben, baß er, statt wie bie zeitgenöffischen Manieriften ein Opfer ber Runftfertigkeit, vielmehr ein Berricher Aber dieselbe ward, daß er fraft seiner erhabenen Ideale aus den überkommenen Formeln und technischen Elementen einen neuen Stil gestaltete dies eben erweist ihn als Schopfer, als Genie!

Worin aber besteht die Eigentümlichteit dieser seiner Kunst, seines Stiles? Alle bisher vor den einzelnen Berken angestellten Betrachtungen haben eine volle Beantwortung dieser Frage und damit zugleich eine Ausbedung manchen scheinbaren Widerspruches, sowie eine Widerlegung vieler Einwände noch nicht ergeben. Sie verlangt eine zusammenfassende Anschauung.

Bei berfelben dürfen wir, als von bem und bereits Bertrautesten, von der Form biefes Runftwerkes ausgeben. Alle verschiebenartigen Bestrebungen ber italienischen Aunst während der jahrhundertelangen Entwidelung seit Giotto munden, sich vereinigend, in dem Ideale Tintorettos. zwei entscheidende Richtungen: die vorwiegend plastische und die vorwiegend toloriftische, wurden von ihm felbst durch die Namen Michelangelos und Tizians gefennzeichnet. Ihre Vereinigung aber vollzog sich mit Notwendigkeit durch die Aufnahme und Ausbildung zweier anderer Prinzipien: ber Raumgestaltung und bes Lichtes. Die Plastif des menschlichen Leibes, wie sie für den Bilbhauer Michelangelo das Entscheidende gewesen, erweiterte sich so zur Plastit des Räumlichen überhaupt, die Farbenharmonic der Fläche Tizians zur Lichtsymphonik. Die große Raumgestaltung bedingte aus sich die Lichteinheit und die Lichteinheit die Raumgestaltung. Die einzelne menschliche Figur verlor zu Bunften ber größeren einheitlichen Raumwirfung ihre besondere Bedeutung, fügte fich in jene gesehmäßig ein, wie gugleich die einzelne Farbe ihre gesehmäßige Notwendigkeit in ber Beziehung zur einheitlichen Lichtart fand. Eine höhere, umfassendere Gesehmäßigkeit also trat an Stelle ber beschränkteren, und alle Möglichkeiten bildnerischen Ausdruckes wurden in foldem Stile bis zur vollen Benuge erichöpft. In ihm fand die perspettivische Raumkunft der großen Meifter des fünfzehnten Jahrhunberts von Maiaccio bis auf Mantegna, fand das Helldunkel Lionardos und Correggios, fand die Lichtmalerei ber Gentile Bellini und Carpaccio ihre Bollenbung. Und in diejem großen Bunde aller bilonerischen Faktoren büßte jeder einzelne derfelben an ausschließlichem Werte nur ein, um an freier Ausdrucksfähigkeit zu gewinnen. Durch den

Lichtton gewann die Farbenharmonie an welcher über die zusammenhaltende Kraft Mannigfaltigkeit der Abstufungen, durch die Raumgesetmäßigkeit die Plastik der einzelnen Erscheinung an Modulation, das gesamte Ausdrucksvermögen aber durch die Ginheit von Raum und Licht.

des Lichtes gebot, durfte es wagen, ohne in Willfür zu verfallen, sondern indem er eben an Stelle bes engeren Befetes ein weiteres zur Norm erhob, die Trennung von Borber- und Hintergrund gleichsam Belche große, ja unbeschränkte Freiheit aufzuheben und - je nach den Erforderfür dramatische Gestaltung nun aber in niffen des Borwurfes mehr oder weniger foldem Stile lag, zeigte fich uns besonders ticf - innerhalb der Tiefe burch allseitige criichtlich in ber immer neuen Kompositions- Belebung und durch die Beziehung ber ge-



Ubb. 108. Detail aus bem Abenbmahl. In San Giorgio maggiore gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

weise, welche Tintoretto dem gleichen Borwurf zu teil werden laffen konnte. Nur von Einzelnen und nur in beschränktem Maße war vor ihm eine Anordnung ber Figuren nach der Tiefe versucht worden; aus ficherem Stilgefühl hatten sowohl die Bertreter des plastischen, als die des koloristischen Prinzipes im wesentlichen boch an einer reliefartigen Darftellung festgehalten, welche sich an einer Belebung der vordersten Raumschicht genügen läßt und Landschaft und Architektur als blogen ergänzenden Hintergrund behandelt. Erft der Maler,

famten Umgebung auf die Handlung eine Einheit von Raum und Vorgang zu geben.

Auch als Dramatiker also schließt ber Meister Bestrebungen ab, die seit Giotto bie italienischen Maler unausgesett beschäftigt hatten. Mit einem furgen Worte ift biefer Abschluß zu kennzeichnen: Tintoretto kraft seines Genius und dank der ihm zu Gebote stehenden, ausgebildeten bildnerischen Musbrucksmittel barf seine Werke mit ber Freiheit des Bühnendichters erfinden, welcher über die allseitige Bewegung seiner Afteure in einheitlichem Raume bei freier, nur durch

die Handlung bestimmter Wahl der Conliffen und ber Lichtwirkungen gebietet. Er schafft ein ideales, szenisches Bild, ein Bleichnis der pacenden Wirklichkeit des leben= bigen, bargestellten Dramas. Und hieraus ertfärt sich nun bezüglich ber Darftellungsweise Alles. Zunächst die Verlegung wichtiger Sandlungen, welche bie Wirkung einer Entrückung auf uns hervorbringen follen, in die Mitte und in den Hintergrund: so wie wir fahen, vor allem beim "Abendmahl". bei bem wir an die Gralsfzene in Barsifal" erinnert wurden, und damit zusammenhängend die Anordnung von rudwärts gesehenen Figuren ganz vorn, die neben der raumverbeutlichenden Wirfung auch die geiftige Bebeutung ber Bermittelung zwischen bem Beichauer und dem Vorgang besitzen. Andererseits aber auch die Berstärfung bes Ginbrudes einer im Bordergrunde fich vollziehenden Handlung durch eine Bewegungsbeziehung ber Figuren und eine Richtungsbetonung ber architektonischen oder landschaftlichen Umgebung aus der Tiefe des Raumes her auf jene Handlung hin. Welche Freiheit und Natürlichkeit in dem Allen verglichen mit selbst den vorgeschrittensten Bersuchen dieser Art bei Raphael und Tizian!

Bu welcher Ungebundenheit aber weiter gelangt nun auf folder weiten, räumlichen Bühne die Bewegung der einzelnen Rigur! Diese gewinnt gleichsam die Möglichkeit, sich um fich felbst, wie in ber Wirklichkeit, nach allen Richtungen zu brehen und zu wenden. Gine Fülle herrlichfter, nie geschener Motive ber Haltung ergab sich bamit von felbst bem Meister, welcher gerade in dieser ungehemmten Bewegungsfreudigkeit bes menichlichen Leibes das Urproblem plastischer Gestaltung gewahrte. Mit bem Auge bes Bildhauers, aber zugleich aller Vorteile ber malerischen Gruppenbildung sich erfreuend. erfaßt er jede Erscheinung als allseitig belebte Freifigur. Rur fo erflärt fich ber unermegliche Reichtum feiner Geftaltungen: in taufend und aber taufend Motiven scheint er alle bentbaren menschlichen Bewegungen erschöpft zu haben. Hier verbindet sich nun aber wieder die ursprüngliche Künstlerfreude am Alft mit der bramatischen Idee: mag in einzelnen Rebenfiguren die erftere Ausschlag gebend sein ober wenigstens bemertbar mitwirken, jo ift in allen Saupthanbelnden Geste und haltung unmittelbarfter

Ausdruck der Seele — und in jenen tausend und aber tausend Figuren, die er geschaffen, ließe sich so auch die Außerung aller überhaupt denkbaren Seelenregungen des Menichen nachweisen. Die auf seiner Bühne Wirkenden sind aber nicht Schauspieler, sondern die vom Dichter geschaffenen Handelnden und Leidenden selbst — sie erscheinen uns nur mit der Unmittelbarkeit eines Bühnenvorganges.

Also theatralisch ift dieser Stil - ja. aber theatralisch in dem Sinne böchster dramatischer Runft, ber Bollendung mimiichen Ausbruckes, ichoner Gruppierung, ftimmungsvoller Umgebung und Lichtwirfung. wie fie einer wirklichen Bühnenaufführung nur in einem seltenen glücklichen Momente zu teil werden kann. Theatralisch, nicht in ber traurig für unser Theater bedeutungsvollen Auffassung als eines unwahr Bathetischen, sondern in jener erhabenen eines vollkommen zugleich wahren und schönen Besensausbruckes - theatralisch mit einem Worte, wie es die ibeale Kunft großen Stiles: die Tragodie ber Griechen und bas Richard Wagner'sche Drama sind!

Mit Borbedacht wird zum Bergleiche hier gerade das musikalische, antike und moderne Drama genannt, benn nur in biesem, wie wir heute wissen, gewinnt bie Mimik jene absolute, rhythmische Gesemäßigkeit, welche den Bewegungen der Tintoretto'schen Gestalten ben unausbrudbaren Bauber von Sobeit und Anmut, von Freiheit innerhalb statuarischer Geschlossenheit verleiht. wir burfen weitergeben: feine Bestaltungs. traft wurzelt, mehr vielleicht als die irgend eines anderen Bilbners, in jener geheimnisvollen Bewegungsempfindung, die wir als die musikalische bezeichnen müssen. Er, entwirft seine Werke nicht nur als bramatischer, sondern als musikalisch bramatischer Bühnendichter. Schon Lafari hob als besonders charafteristisch seine Leibenschaft für die Musit und seine vielseitige, ausübende Thätigfeit als Musiker bervor. Und fo bürfen wir auf ihn vor allen anderen Künftlern ber Renaissance und in gang bestimmter Beise bas Wort Richard Wagners beziehen: "Diese großen Maler waren fast alle Musifer, und ber Beift ber Musit ift es, ber uns beim Berfenten in ben Unblid ihrer Beiligen und Martyrer vergeffen läßt, daß wir hier feben."

Und auch das Letzte, was vor diesen Werfen unsere Gedanken beschäftigt, sindet so seine tiesgreisende Erklärung: die in solcher künftlerischen Formung und in solcher nufskalisch dramatischen Gestaltung sich äußernde Fdeenwelt. Auch bei ihm, wie bei allen Meistern der Renaissance, bildet der christliche Stoff den Hauptinhalt des Schaffens, auch bei ihm wird das Göttliche in dem zu idealer Bollsommenheit gesteigerten Menschlichen veranschaulicht. Aber seine Aufsassung ist, wie sein Stil, doch eine ganz besondere.

sondern daß starke Variationen in ihrer Bildung, entsprechend dem verschiedenen Charafter der Handlung, bemerkdar sind, und zweitens, daß dem Physiognomischen eine viel geringere Bedeutung, als von jenen Künstlern, zuerfannt, vielmehr Seese und Wesen vorwiegend in der Bewegung des gesamten Leibes ausgedrückt wird. Beide Eigentümlichkeiten, die miteinander zusammenshängen, veranlassen in nicht geringem Grade eine Bestemdung, welche zur Verkennung des Meisters viel beigetragen hat, denn der



Abb. 109. Das Abendmahl. In Gan Giorgio maggiore ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Nicht mit gleicher Unbedingtheit, wie bei seinen Borgängern, wird das Typische, menschlich Göttliche, in der Bollkommenheit der einzelnen Erscheinung gegeben. Da dieselbe einbezogen wird in ein größeres Ganzes, dessen Stimmung und Bedeutung durch umfassendere Faktoren, wie vor Allem das Licht, gewonnen wird, verliert sie, wie wir sahen, ihre absolute Bedeutung. So erklärt es sich erstens, daß die Hauptgestalten: Christus, Maria und die vornehmsten Heiligen nicht eine im Wesentlichen sich gleichbleibende, thpische Gestaltung, wie es bei Raphael, bei Lionardo, bei Tizian der Fall ist, erhalten,

unwillfürlich angestellte Bergleich mit der Schönheit und Beseelung der Typen der anderen großen italienischen Maler fällt zu Ungunsten Jacopos aus. Bielleicht aber, so dürsen wir sagen, war die Aufopferung jener besonderen Auszeichnung und Durchbildung der Physiognomie zu Gunsten der früher gekennzeichneten großen Wirkung des Ganzen notwendig, und wieder dietet sich uns der Bergleich mit der antiken Tragödie und dem Bahreuther Kunstwerk dar: in beiden ist bei Beschränkung der physiognomischen Mimik der ganze Leib in seinen großlinigen Bewegungen der Bermittler des Seelenausdruckes.

Darf man bierin auch bei Tintoretto die Rudfehr zu dem Ursprunglichen eines einfach natürlichen Menschendaseins, in welchem die Einheit von Seele und Körper als eine ungebrochene und gleichmäßig sich offenbarende fich barftellt, gewahren, fo bestimmt berselbe Beift bei ihm die Gestaltung ber christlichen Legende. Durch die Hervorhebung des Ubernatürlichen, die vielfach, wie wir saben, durch die Kontrastwirkung naturalistischer Züge verstärkt erscheint, wird alles historisch und firchlich Bedingte in weitestgehendem Dage beseitigt. In bem Bunder wird bas Wesen Christi und ber Glaubenszeugen erfaßt, jede geschichtliche Handlung in das Bereich des Bunderbaren erhoben: alle Mittel ber Aunst, vornehmlich das Licht, dienen diesem Awecke. So wird das Christliche in einem muthologischen Sinne umgedeutet, erhält es den Charafter der Sage ober des Märchens, geben Hervisches und Volkstümliches einen innigen Bund ein. Die lette Befreiung von allem Dieratischen vollzieht sich: alles Natürliche wird zu einem Erlebnis ber driftlichen Seele, zu einem Übernatürlichen, die Erlösungsthat Chrifti zum Gleichnis eines ewig sich vollgiehenden Sieges über Leben und Leiben, einer immer von neuem gewonnenen Ausjöhnung zwischen Weist und Natur, und alle natürliche Erscheinung zum Symbol geistigen Seins!

Eine unfirchliche, aber eine im tiefften Sinne religiöse Runft! Und bier febrt ber Blid zu bem anderen Großen, zu Dichelangelo zurud, beffen fünftlerisches 3beal die gleiche Freiheit bes unbedingt Allgemeinen in ben driftlichen Ideen, die gleiche Erweiterung bes hiftorisch Beschränkten zu bem unbegrenzten, rein Natürlichen in sich ichloß. Was ihm aber, dem Bildhauer, verjagt blieb, nämlich ein Unermeßliches in ber vereinzelten menschlichen Gestalt, in den engen Ausbrucksichranten bes Körperhaften bes Steines voll auszudruden, bem Maler Tintoretto, ber Mensch und Natur in ihrem Rusammenhange barftellen, ber frei in seinen Gestalten die Seele sprechen lassen durfte, war es vergönnt. In höherem Grade als bas ber anderen großen Genien ward fein Schaffen zur Offenbarung beffen, daß nur in ber Malerei die driftliche Seele fich gang mitzuteilen vermochte. Und so darf er als der Vollender der Kunft der romanischen Renaissance betrachtet, jo als Genius, welcher, alle vorhergehenden getrennten Bestrebungen auf bildnerischem Gebiete vereinigend, ein sie alle umfassendes Ideal schuf, dem Meister verglichen werden, welcher in seinem Bay-reuther Kunftwert ben Joeen ber Runft ber germanischen Reformation ben allumfassenben; bichterisch musikalischen Ausbrud gegeben bat.

----

## Verzeichnis der wichtigsten Werke Tintorettos.

I.

| Akademie:        | In Venedig.                                               |          |       |     |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-------|
| Mr. 43.          | Cimbonlatt                                                |          |       |     | Seit  |
| 1.1              | Sündenfall                                                |          |       | ٠   | 4     |
| " 41.<br>" 232.  | Brudermord Kains                                          | ٠.       |       |     | 4     |
| Dornenfrö        | ? Chebrecherin vor Christus                               |          |       | ٠   | 5(    |
| Mr. 213.         | nung                                                      |          |       | •   |       |
| 047              | Rrenzigung                                                |          |       | ٠   | 59    |
| " 217.<br>" 227. | Beweinung Christi                                         |          | . ,   | •   | 64    |
| 940              | Der Auferstehende vor drei Senatoren                      |          |       | ٠   | 8:    |
| " 219.<br>" 221. | Hommelfahrt der Maria                                     | ٠.       |       | ٠   | 2     |
| 940              | Madonna und Heilige                                       |          |       | •   | 1.38  |
| , 210.           | Madonna und die drei Tesorieri. 1566                      |          |       |     | 8;    |
| , 211.           | Madonna und drei Profuratoren                             |          |       |     | 83    |
| " 243.<br>" 228. | Madonna und vier Senatoren                                |          |       | ٠   | - 88  |
| 11 220.          | St. Giustina und Camerlinghi. 1580                        |          |       |     | 8:    |
| Dadanhith        | Das Bunder des Stlaven                                    |          |       | ٠   | 3:    |
| Mr. 233.         | r: Der verlorene Sohn und Allegorieen                     |          |       | •   | 56    |
|                  | Doge Alvise Mocenigo                                      |          |       |     |       |
|                  | Andrea Capello                                            |          |       |     | 80    |
| 6303.6           | Antonio Capello                                           |          |       | •   | 80    |
| "                | Andrea Dandolo                                            |          |       | ٠   | 81    |
| " 237.           | Marco Grimani                                             |          |       | •   | 80    |
| " 245.           | Battista Morosini                                         |          |       |     | 80    |
|                  | Jacopo Soranzo                                            |          |       |     | 81    |
| 9.40. 2          | 35. Evangelisten. Bruftbilder                             | i (      |       |     |       |
| 9/1              | 44. Je zwei sitende Senatoren                             |          |       | •   | 80    |
| 949 9            | Anieender Senator                                         |          |       |     | 81    |
| Hipmon Coinst    | 50. Bruftbilbniffe                                        |          |       | •   | 81    |
| Palazzo duca     | to.                                                       |          |       |     | 00    |
|                  | gran Consiglio: Deckenbild. Triumph Niccold da Ponte-     | 4        |       |     | 196   |
| Rior             | Schlachtenbilder an der Dede                              |          |       | ٠   | 100   |
| Rara             | bies                                                      |          |       | 1   | 94 #  |
| Salahel          | 10 Scrutinio: ? Schlacht bei Zara                         |          |       | 1   | 490   |
| Donne            | nbildnisse                                                |          |       |     | 400   |
| Salatta          | dorato: Decembild. Girolamo Priuli vor der Gerechtigfeit  |          |       |     | 50    |
| Sala hel         | le quattro Porte: Decembilder. Juno beschenkt Benedig;    | Benei    | nio o | Id. | 11-   |
| 9                | efreierin Italiens; Allegorieen                           | ~~~      |       |     | 87    |
| Anticoll         | egio: Bachus und Ariadne; Minerva, Mars, Friede und F     | iille: d | ie br | ei  | ( , , |
| G                | razien; Schmiede Bulkans                                  |          |       | ,   | 86    |
| Collegio         | : Andrea Griti vor Madonna und Heiligen                   |          |       |     | 118   |
|                  | cesco Donato bei Berlobung der heiligen Katharina. Bon So |          |       |     | 118   |
| Migh             | e Mocenigo vor Chriftus und Beiligen. Bon Schüler         |          | , .   |     | 118   |
| Rice             | olo da Boute vor Madonna und Beiligen, von Schüler ausgef | ihrt     |       |     | 118   |
|                  | liche Figuren im Rahmen der Uhr                           |          |       |     | 118   |
|                  | ? (Bietro Loredano por Markus.) Bon Domenico              |          |       |     | 118   |
|                  | nbild: Benedig als Herrscherin ber Meere. Bon Schüler     |          |       |     | 118   |
|                  | etro Lando und M. A. Trevisan bei Pietà)                  |          |       |     | 120   |
| Raum po          | r Kirche: Andreas und Hieronhmus                          |          |       |     |       |
| Die !            | beiligen Ludwig, Georg und Königstochter                  |          | 6 0   |     | 87    |
|                  | Bilder: Der Auserstehende und die drei Avogadori. Bier    |          |       |     |       |
|                  | Riccold ba Poute                                          |          |       |     |       |
| 9-               |                                                           |          |       |     |       |

| Palazzo ducale:                                                              | Sett   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Einzelne Bilder: Tommaso Contarini. 1567                                     | H      |
| Federigo Contarini. 1570                                                     | 80     |
| Lorenzo Amulio. 1570                                                         | 71     |
| Andrea Dolfino. 1573                                                         | 41     |
| Bincenzo Morofini. 1580                                                      |        |
| Paolo Paruta. 1590                                                           | 7      |
| Riccold Briuli                                                               | 81     |
| Ropie. Henri III.                                                            | 2.     |
| Palago reale:                                                                |        |
| Die Bungtone has Companie                                                    | 3      |
| Die Gutillung hat Weidersmat hat beilier Warter                              |        |
| Diogenes                                                                     |        |
| Junger Märthrer.                                                             | 0      |
| Palany Giovanelli:                                                           | 80     |
|                                                                              | ~      |
| Schlachtenbild                                                               |        |
| Drei Bildniffe                                                               | 71     |
| Mulev Correr, Treppenraum. ? Beitiger Michael und Stifter.                   | 136    |
| San Castiano:                                                                |        |
| Altarbild. Der Auferstandene und Beilige                                     | .5.    |
| Rrenzigung                                                                   | ei(    |
| Christus im Limbus                                                           | 11!    |
| Drei Legenden an der Orgel                                                   | 51     |
| Santa Catarina: Seche Legenden der heiligen Ratharina                        | 14.    |
| San Felire: Der heilige Demetrins mit Stifter Ghiffi                         | 15     |
| San Gallo: Salvator mundi mit heiligen Martus und Gallus .                   | 15     |
| Gefuiti: Himmelfahrt der Maria                                               | 126    |
|                                                                              | 100    |
| San Giaromo dall' Driv: Taufe Christi mit Stifter                            | 100    |
| San Givrgio:                                                                 |        |
|                                                                              | 124    |
| Marthrium mehrerer Heiliger                                                  | 121    |
|                                                                              | 121    |
| Auferstehender Christus und die Morojinis                                    | 127    |
| Manualeje                                                                    | 127    |
|                                                                              | 125    |
| 65 66                                                                        | 63     |
| San Ginleppe di Castello: Heiliger Michael mit Stifter Michiel Buono         | 121    |
| San Tajarv dei Mendicanti (Depedale di San Marco): heilige Urjula            | 12     |
|                                                                              | 12     |
| San Marry:                                                                   |        |
| Mofaiten im Gingangebogen des Chores: Berfündigung; Anbetung der Ronige:     |        |
| Darstellung im Tempel; Taufe; Transsiguration. 1588, 1589 (100, 102 103, 106 | . 1015 |
| Mojaiten im Bogen zwischen Bierung und lintem Quericiff: Abend-              |        |
| mahl und Hochzeit zu Rana. 1568—1571                                         | 113    |
| Mofaiten am Tonnengewolbe über Gingangehalle: Engel und Apoftel .            | 1(1)   |
| San Marcuvla:                                                                |        |
| Abendmahl. 1547                                                              | 27     |
| More, suppositional                                                          | 27     |
| Santa Maria del Carmine: Darstellung im Tempel                               | 18     |
| Santa Maria mater Domini: Bunder des heiligen Kreuzes                        | 50     |
| Santa Maria dell' Orto:                                                      |        |
| Das golbene Ralb                                                             | 88 ff. |
|                                                                              | 90 #.  |
| Allegorieen im Chor                                                          | 92     |
| Linrichtung Christophori                                                     | 92     |
| Biffion Des heiligen Betrus                                                  | 14.7   |
| Temvelgang der Maria                                                         | 92     |
| Bunder ber heiligen Agnes                                                    | 36     |
| Sania Waria del Resario: Areuzigung                                          | 58     |
| Santa Maria della Salute hochzeit zu Rana. 1561                              | 44     |
|                                                                              |        |

| Berzeignis der wiggignen werte Almoreilos. 13                                         | å   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Santa Maria Zobenigo: Seit                                                            |     |
| Die vier Evangelisten                                                                 |     |
| Christus in Glorie und Heilige                                                        |     |
| San Marziale: Heiliger Marcellianus mit Betrus und Paulus                             |     |
| San Moisé: Die Fusiwaschung                                                           |     |
| San Pietro in Caffello: ? Mofait nach Zeichn. Allerheilige von Erminio Zuccati. 1570. | ,   |
| San Poly:                                                                             |     |
| Abendmahl                                                                             | 0   |
| Himmelfahrt der Maria                                                                 |     |
| Redentore:                                                                            |     |
| Geißelung Christi                                                                     | 7   |
| Christus in Glorie und Heilige                                                        |     |
| San Ancen:                                                                            | ı   |
| Bier Legenden des Rochus                                                              | 4   |
| Christus, Kranke heilend                                                              |     |
| Berfündigung                                                                          |     |
| Rochus vor Pavst                                                                      | 4   |
| San Rocco, Scuola di:                                                                 |     |
| Die Baffionsdarstellungen und Dedenbilder                                             | F.  |
| Dedenbilder des oberen Saales: Altes Testament                                        |     |
| Das Leben Chrifti und Maria                                                           | 7   |
| Altarbild: Heiliger Rochus erscheint Kranken. 1588                                    |     |
| San Sebalkianv: Safriftei: Eherne Schlange                                            | 7   |
| San Silveffrv: Taufe Christi                                                          |     |
| San Simeone grande: Abendmahl                                                         | 8   |
| Santo Stefano:                                                                        |     |
| Sakriftei: Abendmahl                                                                  | 3   |
| Gethsemane                                                                            |     |
| Fußwajdung                                                                            | 3   |
| San Arvbaso:                                                                          |     |
| Bersuchung bes heiligen Antonius                                                      | 8   |
| Abendmahl                                                                             | 2   |
| Fußwaschung                                                                           | 4   |
| Bertreibung Joachims                                                                  | 18  |
| Anbetung der Könige                                                                   | 8   |
| San Baccaria: Geburt Johannes des Täusers                                             | 6   |
|                                                                                       |     |
|                                                                                       |     |
| **                                                                                    |     |
| II.                                                                                   |     |
| In anderen Orten.                                                                     |     |
|                                                                                       | Λ   |
| Rugsburg: Galerie: Rr. 309. Chriftus bei Maria und Martha                             |     |
| Berlin:                                                                               | 0   |
| Galerie: Nr. 300. Madonna mit Markus und Lukas                                        | 5   |
| Mr. 310. Luna und die Horen                                                           |     |
| "316. Heiliger Markus und Senatoren                                                   |     |
| " 298. 299. Bildnisse                                                                 |     |
| Reuerdings erworben: Große Berkündigung.                                              |     |
| Depot: Bilgnisse                                                                      | 3(1 |
| von Kauffmann: Bildnis eines Alten und junger Strada mit Fortuna 8                    | ()  |
| Graf Fried Rourtales: Bildnis                                                         |     |
| Befançon: Mufée Billemot: Rr. 13. Robile mit zwei Göhnen                              |     |
| Bologna: Pinatothet: Nr. 584. Chriftus am Kreuz und Schächer 6                        | 1   |
| Ar. 154. Heimsuchung                                                                  | 1.5 |
| Bilbnis                                                                               | ()  |
| Bullon:                                                                               |     |
| Mr. Quincy A. Shaw: Anbetung der Hirten und Bildnis 80. 10                            | 7   |
| Brof. C. E. Rorton in Cambridge bei Boston: 2 Bildnisse                               |     |

| 138 Bergeichnis ber wichtigften Berte Tintor                                                   | ettoë | š. |   |     |   |     |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|-----|---|-----|---|-------|
|                                                                                                |       |    |   |     |   |     |   | Brite |
| Braunschiweig: Galerie: Ar. 461. Abendmahl                                                     |       |    | ٠ | •   | • |     |   | 112   |
| Brevia:<br>Sant' Aira: Die Transsiguration                                                     |       |    |   |     |   |     |   | 10%   |
| Walleria Tosio: Bildnis                                                                        |       |    |   |     |   |     |   | 100   |
| Caen: Mujee: Rreuzabnahme                                                                      |       |    |   |     |   |     |   | 6.4   |
| Cassel: Galerie: Bildnis                                                                       |       |    |   |     |   |     |   | 261)  |
| Chatsworth: Niccold Capello. Bildnis                                                           |       | ,  |   |     |   |     |   | 80    |
| Darmstadt: Galerie: Bildnis. 1565                                                              |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Dellau: Schloß: Bilonis eines Abmirals                                                         |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Ropf eines Mannes                                                                              |       |    |   |     |   |     |   |       |
| Dresden:                                                                                       |       |    |   |     |   |     |   |       |
| Galerie: Rr. 174. Bildnis einer Dame                                                           |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Nr. 266. Michaels Kampf mit Drachen                                                            |       |    |   |     |   |     |   | 126   |
| " 269. Die Rettung                                                                             |       |    |   |     |   |     |   | 27    |
| " 270. Männliches Doppelbildnis                                                                |       |    |   |     |   |     |   | 50    |
| " 270 a. Die Chebrecherin vor Christus                                                         |       |    |   |     |   |     |   | 20    |
| " 271. Mussierende Frauen                                                                      |       |    |   |     | • |     | • | 47    |
| Dublin: Galerie: Bildnis. 1555.                                                                |       |    |   |     |   |     | • | 37    |
| Florenz: Bitti: Nr. 3. Lustan, Benus und Amor                                                  |       |    |   |     | • |     |   | 27    |
| Maria mit Kind                                                                                 |       |    |   |     |   | ٠.  |   | 125   |
| " 83. Luigi Cornaro                                                                            |       |    |   |     |   |     | • | 80    |
| 65. 70. Bildniffe                                                                              |       | •  |   | •   | • |     | • | 80    |
| Rreuzabuahme                                                                                   | • •   |    | 0 | •   | • |     | • | 64    |
| Uffizien: Rr. 378. Angebl. Gelbstporträt                                                       |       |    |   |     |   |     |   | 128   |
| Mr. 3388. Leda                                                                                 |       |    |   |     |   |     |   | 47    |
| " 594. Erscheinung des heiligen Auguftin                                                       |       |    |   |     |   |     |   | 125   |
| , 601. Admiral                                                                                 |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| " 638. Jacopo Sansovino                                                                        |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| " 615. Porträt eines Alten                                                                     |       |    |   |     |   |     |   |       |
| " 597. Einzug in Jerusalem                                                                     |       |    |   |     |   | . , |   | 110   |
| " 1065. Bildnis                                                                                |       |    |   |     |   |     |   | 50    |
| Genua:                                                                                         |       |    |   |     |   |     |   |       |
| Brignole Sale: Bildnisse                                                                       |       |    |   |     |   |     |   |       |
| Durazzo: Bildnis des Agostino Durazzo                                                          |       | •  | 0 | 0 1 |   |     | ٠ | 80    |
| Spinola Credi: Bildnis                                                                         |       |    |   |     |   |     |   | 4.17  |
| Graz: Stadtpfarrfirche: Krönung Maria                                                          |       | ٠  | ٠ |     |   |     | ٠ | 127   |
| Bamptoncourt:                                                                                  |       | ٠  | ٠ | •   |   |     | ٠ | 50    |
| Galerie: Musigierende Frauen                                                                   |       |    |   |     |   |     |   | 47    |
| Esther vor Ahasver                                                                             | • •   |    | • | • 1 |   | • • | ۰ | 99    |
| Bildniffe                                                                                      |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Howard Caitle: Fjaats Opfer                                                                    |       |    |   |     |   |     |   | 99    |
| Innsbruck: Ferdinandeum. Legende. Lasquale Cicogna                                             |       |    |   |     |   |     |   | 75    |
| Kingfton Tary: Apollo und Musen                                                                |       |    |   |     |   |     |   | 47    |
| London:                                                                                        |       |    |   |     |   |     |   |       |
| National (Ballery: Entstehung der Milchstraße                                                  |       |    |   |     |   |     |   | 45    |
| Heiliger (Veorg                                                                                |       |    |   |     |   |     |   | 45    |
| Fußwaschung                                                                                    |       |    |   |     |   |     |   | 113   |
| Abercorn, Herzog von: Apollo und Marinas                                                       |       |    |   |     |   |     |   | 27    |
| Apslen Honse: Bildnis                                                                          |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Bridgewater Gallery: Areuzabnahme                                                              |       |    |   |     |   |     |   | 64    |
| Bildnis .                                                                                      |       |    |   |     |   |     |   | 80    |
| Brownlow, Earl of: Familienbilduis Pellegrina Butler, Charles: Mojes ichlägt Wasser aus Felsen |       | ,  |   |     |   |     |   | 80    |
| Carret, Charles Moles lahugt avallet aus Feisen                                                |       |    |   |     | • |     |   | 99    |

Cavendish Bentind: ? Familienbild ber Coftango . . .

| Berzeichnis ber wichtigsten Berke Tintorettos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Tundun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geite |
| Farrer, Sir William: Auferstehung. Rach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116   |
| Bildnis. Nach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    |
| Holford: Bildnis. 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37    |
| Auferweckung Lazari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110   |
| Teich Bethesda. Stizze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110   |
| Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80    |
| Anighton, Sir, H. B.: Ecce homo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66    |
| Lansdowne, Marquis of: Geiftlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80    |
| Leighton, Sir Fred. weil. ? Baolo Baruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78    |
| Markham, R. A.: Taufe Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108   |
| Mond: Türkische Schlacht. Nach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Giovanni Griti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80    |
| Roseberry, Earl of: Admiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80    |
| Salting: Ottavio da Strada. 1567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80    |
| Parborough, Lord: Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Tongford Caffle: Bildnis des Paolo Cornaro delle Anticaglie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80    |
| Turra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Dom: Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112   |
| Galleria: Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80    |
| Madrid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Escurial: Fußwaschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48    |
| Bekehrung und Kommunion Magdalenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Festmahl beim Pharifäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| Esther vor Ahasver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |
| Christus als Schmerzensmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Brado Museo: Ar. 410. Raub der Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Chebrecherin vor Christus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20    |
| Nr. 415. Reinigung der Midianiterinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    |
| " 422—427. Friesdarstellungen aus dem Alten Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72    |
| " 428. Paradies. Skizze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121   |
| "435. Tod des Holofernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| " 436. Judith und Holofernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 72  |
| " 437. Gewaltthat Tarquins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72    |
| , 411. Admiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80    |
| Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80    |
| Mailand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Brera: Nr. 234 bis. Auffindung der Leiche des heiligen Markus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| Nr. 217. Beweinung Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 21. 21. September extension of the september of the septe | 64    |
| " 230. Heilige Helena und Heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Museo civico: Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80    |
| Modena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Galleria: 18 Deckenbilder aus Dvids Metamorphosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Madonna mit Heiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125   |
| Münden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Theatinerfirche: Arenzabnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62    |
| Binatothet: Bildniffe, nicht von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80    |
| Muranv: San Bietro: Taufe Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108   |
| Reapel: Galleria: Die hier Tintoretto jugeschriebenen Bilder fonnte ich noch nicht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ihre Authenticität priifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Newport in Amerita: Mr. Davies: Porträt, nach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4   |
| Padua: Mufeo civico: Rr. 1418. Genator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    |
| Panshanger: Lord Comper: Bildnis. Nach Berenjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Paris: Louvre: Nr. 1464. Susanna im Bade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88    |
| Nr. 1465. Paradies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |
| Selbstporträt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128   |
| Parma: Binafothet: Beweinung Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64    |
| Deft: Galerie: Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80    |
| Georg Rath: Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00    |

| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ridimond: Gir Francis Cool: Johannes der Täufer. Rach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Rum: Galleria Calanna: Nr 107 Mänch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 763      |
| Rom: Galleria Colonna: Nr. 107. Mönd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18       |
| I, 19. Beiliger Geist und Stifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54.3     |
| Bildniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Galleria Doria: Ar. 131. Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 511    |
| Rapitol. Galerie, Domenico: Dornenfrönung; Tauje Chrifti; Chriftus an Gaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 1008 |
| Schleifheim: Galerie: Ar. 999. Krenzigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 61    |
| Nr. 997. Kreuzigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57       |
| Schinerin: Galerie: Nr. 876. Sebastiano Benier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 71     |
| Stockholm: Galerie: G. Besaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIL      |
| Strafburg: Städtisches Museum: Ar. 277. Kreuzabnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2)      |
| Stuttgart: Galerie: Nr. 15. Maria Empjängnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106      |
| Rr. 65. Arenzigung. Stizze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 59     |
| Curin: Galleria: Dreieinigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Direnza: Museo civico: Erscheinung des heiligen Auguftin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 124    |
| Wien: Akademie: Nr. 34. Doge Girolamo Priuli, auch Doge M. A. Trevijan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Rr. 13. Alejjandro Contarini, auch Pietro Grimani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 80     |
| " 9. Die Heiligen Hieronymus, Ludwig und Andreas (gen. Bonifasio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 87     |
| Galerie Czernin: Doge Andrea Griti (gen. Titian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 118    |
| f. f. Galerie: Nr. 252. Auffindung Mosis. Bon Domenico ausgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Rr. 239. Susanna im Bade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 00" 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 147 C. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . (1.2   |
| 254 Gartista Chart Cours and Dan Batt han Compared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1) il Malla unh dia Muian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 1921 Catastiana Maniana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 222 Birest by Banta und Garrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ·) (II Waikidaa Wilhaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 10     |
| 945 Milanis aines rathantian Banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80       |
| 244 Sugar Michay Talkhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| (14) Minutidae Mithaie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261      |
| 040 Withing sings Chinglings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 50     |
| OOK Office Many with Guete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 50     |
| Will Cronger Many in Oafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 80     |
| 202 Milhuid ainad Otrailad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 31     |
| 111 ( O) 1 ( O) | 80       |
| Obt Observations Objects 1552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 37     |
| " 200. Manufiched Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 80     |
| " 255. Männtiches Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 78     |
| Jacopo Soranzo. Stizze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80       |
| Wohrn Abbey: Bildnis. Rach Berenson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . (41)   |
| ADDURENT BEDUEY. OHUMS. MAN OSTEMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

Diese Liste bedarf noch der Ergänzung. Bilder in kleineren abgelegeneren Sammlungen. die ich in den letten Jahren nicht von neuem aufluchen konnte, habe ich unerwähnt gelassen, Eine wiederholte Prüfung der zahlreichen, Tintoretto zugeschriebenen Werke in englischen Prwatsammlungen wird bestimmtere Resultate, als sie hier geboten werden konnten, ergeben. Ich besichräufte mich aus Vorsicht auf die Anführung weniger Vilder, bezüglich deren auch Zeugnisse anderer Forscher, namentlich Verensons, einige Sicherheit ergaben. — Die von mir in größeren Galerieen nicht erwähnten, Tintoretto zugeschriebenen Werke halte ich nicht Kriginale.

Anmerkung zu S. 7. Erst nach Abichluß des Druckes lernte ich Frank Preston Stearns' Life und Genius of Tintoretto London 1894 fennen. Auch hier macht sich Ruskins Einstuß in einer höheren Bürdigung des Meisters gestend, ohne daß aber zur Kenntnis des Tintoretto'ichen Genius trop des Titels — irgend etwas Neues und Bichtiges beigetragen würde.





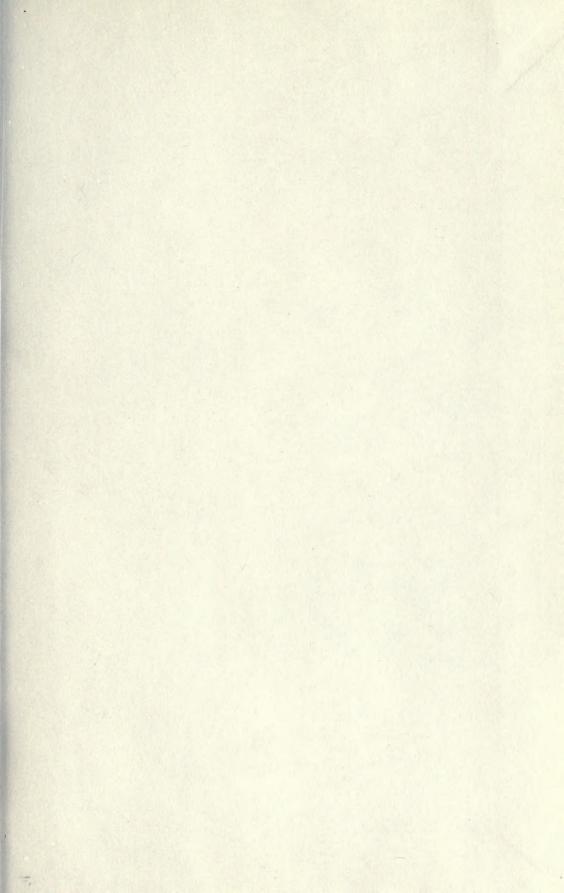



BINDING SECT. OCT 1 - 1970

ND 623 T6T4

Thode, Henry Tintoretto

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

